



# **Der Inhalt**

| serie                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|
| Weder "Gretchen" noch "Walküre"                                   |
| Millionen kämpften, die Besten siegten                            |
| Vorbild ihrer Mädel                                               |
| Glaube und Schönheit — Ein Gespräch mit Clementine zu Castell . 5 |
| Der Bildhauer Fritz Klimsch                                       |
| Kleine Dinge einer großen Fahrt                                   |
| So wollen wir Dich einst begrüßen                                 |
| Das Lied der Getreuen                                             |
| Österreichs Mütter                                                |
| Während der zweiten Mahd                                          |
| Die Geschichte von unserem Berg                                   |
| Jungmädel erzählen                                                |
| Kasperle auf der Gänsewiese                                       |
| Das Märchen vom Meister Ticketack                                 |
| Spiel und Bewegung                                                |
| Die Kinder von Kirwang                                            |
| Blick in die Welt                                                 |
| Streiflichter                                                     |
| Unsere Bücher                                                     |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFUHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZENUFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, REICHSJUGENDFUHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33





Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

# Weder,, Gretchen"noch,, Walküre"

Wie der Junge nach Kraft strebt, so strebe das Mädchen nach Schönheit. Aber der BDM. verschreibt sich nicht dem verlogenen Ideal einer geschminkten und äußerlichen Schönheit, sondern ringt um jene ehrliche Schönheit, die in der harmonischen Durchbildung des Körpers und im edlen Dreiklang von Körper, Seele und Geist beschlossen liegt. Baldur von Schirach.

Mit diefen Worten hat der Reichsjugenbführer einmal Ginn und Aufgabe der nationalfozialiftifchen Madelorganifation umriffen. Diefer Zielfetung gilt unfere Arbeit. Der befte Beweis für ben Erfolg und für die Richtigfeit unferes Schaffens aber werden in diefen Bochen wieder die großen Leiftungs: icauen unferer Arbeit, die Sportfefte, fein.

Gie verdeutlichen nicht nur uns und unferen Eltern alljährlich, welche Fortidritte wir gemacht haben, fondern fie zeugen gugleich dem Ausland gegenüber davon, daß der nationals jogialiftifche Mabeltyp nichts gemein hat mit jenem "Gretchen", das nicht nur einstmals eine der beliebteften Figuren auslandifcher Bigblatter mar, fondern auch noch heute oft gum Mittelpuntt vergerrter Betrachtungen einer gemiffen Breffe genommen wird.

So auffällig ift diefer Mandel, daß unlängft fogar ein Frangofe, nachdem er deutsche Dabel beim fportlichen Wetttampf in Baris fab, im "Journal" erstaunt die Frage nach bem Berbleib des deutichen "Gretchens" ftellte.

"Die jungen Deutschen find wirtlich superb", fo bieg es u. a. im "Journal". "Die brei Langenwerferinnen 3. B. haben eine bewunderungswürdige Plaftit, fie haben die Rultur ihres Rorpers in teiner Sinficht übertrieben.

Ihre Schönheit, die an die der Gragien erinnert, bleibt in den Formen ber Weiblichteit. In ber Betrachtung folder Bertreterinnen ber germanifchen Raffe tonnen wir feststellen, daß fie wirtlich gur vollen Entfaltung gebracht worden find.

Die deutschen Männer von heute haben teine Ahnlichteit mehr mit den Biertrintern und Tabatrauchern der gewohnten Raritaturen. Unfere Zeichner follten fich abgewöhnen, fie mit Brille und Bauch barguftellen, und ihre Gretchen mit Wurftfingern, Elbtahnen und geichwellten Röden.

Die neue Generation Deutschlands geht häufiger in bas Stadion als ins Wirtshaus. Auch das ift eine Revolution gemejen unter ben vielen, die unferem Snftem, unferen Illuffionen und unferer Eitelfeit in ben letten Jahren beichert worden find." -

Bu ahnlichen Schluffen tam in diefen Tagen auch ein befannter Schwede, der fich auf feinen Fahrten durch Deutschland davon überzeugt hat, daß das deutsche Mädel von heute weder in Eintlang zu bringen ift mit jenem fleinburgerlichen "Greichen": Inp voller häuslichen Tugenden und einer mit allen Mitteln ber Wiffenicaft hochgezüchteten Weiblichfeit noch mit jener anderen in der Preffe des Auslandes ebenfo beliebten "Walturen"-Darftellung in moderner Uniform mit Stiefeln, Gewehr und Gabel.

Das Leben der deutschen Mädel von heute so betonte der Schwede u. a. — zeige vielmehr inmpathische Bilder einer frischen, jungen, modernen Fraulichteit. Befentlich fei, bag bie Dabel im Gegensat zu benen anderer Lander icon von frühester Jugend an froh und bereit ihren Teil an der Berantwortung für Staat, Ration und Bolt tragen ...

Wir gitieren diese Augerungen nicht, um damit die Richtigfeit unferer erzieherifchen Auffaffung ju beweifen. Das tut am beften und eindeutigften die von Jahr ju Jahr voranschreitenbe Arbeit. Wir bringen diese Augerungen nur, um ju zeigen, daß das frifche, frohe und gefunde Madel unferer Madelgeneration fehr mohl jene Berrbilber von einft ju überwinden vermag.

Bon Jahr ju Jahr wird unfere Arbeit und wird vor allem jenes große, vom Reichsjugendführer geschaffene Erziehungs: wert "Glaube und Schonheit" ftarter bagu beitragen, das deutsche Madel zu einem aufgeschloffenen, gefunden und iconen Menichen ju formen.

Wir wollen weder fleinburgerliche "Gretchen" noch "Wals turen" ergiehen; benn fie maren beibe im Deutschland von heute fehl am Plate. Unfer Reich braucht Nationalsozialistinnen: Rlare, großzügige und moderne Menichen, die im Leben und in der Zeit ftehen.

# Millionen kämpften die Besten siegten

Mitten im Wochenendverkehr Berlins treffen wir uns auf der S-Bahn in Richtung Weststreuz, Inge und ich. Wir haben das gleiche Ziel: den Tiergarten-Sportplatz. In spielensder Leichtigkeit gleitet unsere Bahn an ratternden Personenzügen vorbei. Es macht Spaß, schneller zu fahren als andere. Noch fünfzehn Minuten, dann stehen wir schon im Turnzeug zur Eröffnung der Ausscheisdungsfämpse angetreten. Reichssportwettstampf bei strahlendem Sonnenwetter — das ist eine Sache!

Auf dem Bahnhof Friedrichstraße wird es gedrängt voll. Eine ganze Gruppe steigt zu. Es sind Turns und Sportlehrer aus allen Teilen Osterreichs, die auf Einladung des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in Deutschland weisen. Im Ru ist ein viels seitiges Erklären der Sehenswürdigkeiten am Rande des Bahndammes im Gange. Selbstverständlich weisen wir im gegebenen

Augenblid auf den Tiergarten-Sportplatz, der unmittelbar an den Bahndamm grenzt, hin . . "Ah, BDM.!" hallt es da auch schon von der anderen Seite herüber. Automatisch ist alles von den Sitzen aufgesprungen . . .

Um Rachmittag fahre ich die gleiche Strede gurud. Wieder



taucht schon von weither sichtbar der Sportplatz auf. Die letten Mädelgruppen sind am Start. In Sonne und Wind knattert die Fahne über dem Platz . . Diesmal hatte keiner im Zug darauf vorbereitet. Diesmal saßen mir gegenüber zwei Aussländer, Japaner. "BDM.!" erklärten sie sich gegenseitig inter-

essiert. Damit war das Wort gefallen. Wieder war im Ru alles an den Fenstern. "Mein Mädel ist heute auch dabei!" ersählte eine Frau. "Am letten Sonntag waren die Jungen an der Reihe, jett sind die Mädel dran. Dreikampf wird gemacht. Lauf, Weitsprung und Wurf!" "In allen Berliner Stadtteilen sind die Wettkämpfe", erklärte jemand.

Ein anderer wußte es besser: "Auf allen Sportpläten Deutschlands! Millionen Mädel und Jungen machen mit im Reichssportswettkampf!" Freude liegt auf allen Gessichtern, Freude über das frische, gesunde Leben da draußen auf dem Platz — eine Freude, wie sie in diesen Tagen zehnmal, hundertmal, tausendmal im ganzen Reich mitempfunden wurde! —

Auf der kleinen Buschauertribune unseres Sportplages figen die "Leute vom Fach". "Sallo! Die Spige liegt ausgezeichnet!" -"Madelicaft 7/13, die befte Läuferin!" -"Zieht tadellos!" — Es geht Schlag auf Much ohne Startpiftole, Martenzeichen und vollendeten Endfpurt herricht eine Wettfampfftimmung wie bei gang großen Enticheidungen. Es geht auch hier ums Ganze! Es geht um die befte Mannicaft jeder Gruppe. Das ift der Anfang für alle fportlichen Ausscheis dungstämpfe diefes Commers. Jeder Buntt im Dreitampf gahlt. Jedes Madel ift babei. Wer aus irgendeinem Grunde nicht mitmachen tann, ift auch nicht zu Saufe geblieben. Rein, heute ift er "fachtundiger" Bufchauer. Schlieglich ift auch bas "Unfeuern" durchaus nicht zu unterschäten!

Bei jedem Startwechsel geht es wie ein Lauffeuer durch die Tribünenreihen. "Schaft 3/12 beim Sprung!" — "Schaft 4/17 beim Lauf!" — Auch auf der Zuschauertribüne tämpst jede für ihre Mädelschaft mit! Nur ganz selten bricht spontan gemeinsamer Iubel sos. Das sind dann aber auch schon Leistungen wie: 60 Meter Schlagballweitswurf, 11,1 Sekunden im 75-Meter-Lauf oder 4,40 Meter im Weitsprung! R. G.

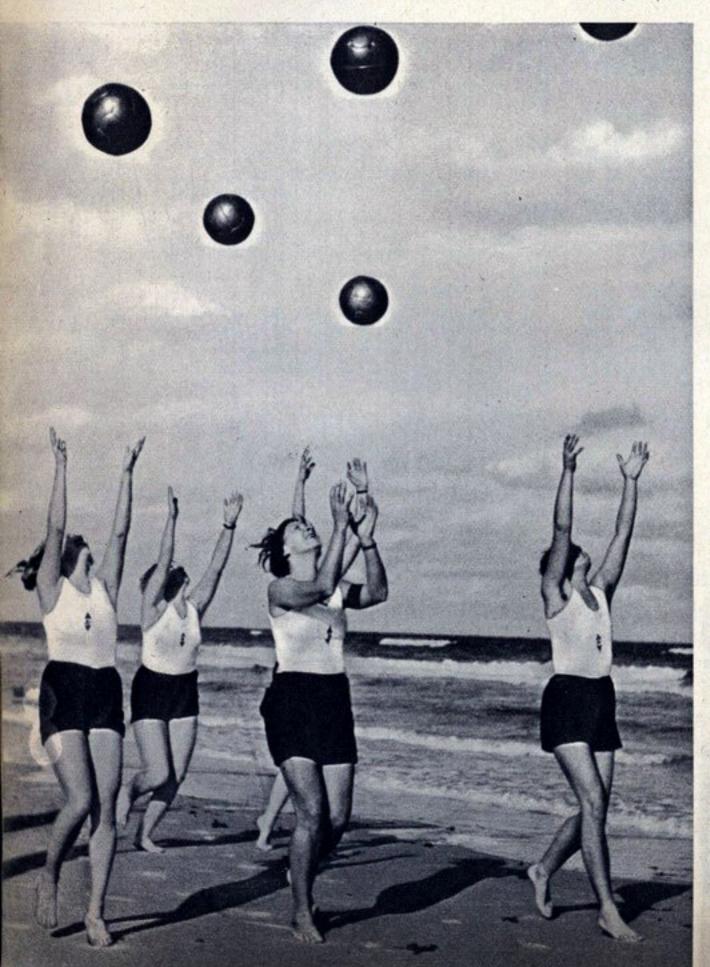

# Vorbild ihrer Mädel

Für die Führerinnen des BDM. und des Jungmädelbundes hat der Reichsjugendführer jest entsprechend dem Führerzehnstampf der HI. die Durchführung eines Führerinsnen-Fünftampfes verfügt.

"Die große Aufgabe, die der Bund Deutscher Mädel mit der Leibeserziehung der weiblichen Jugend zu erfüllen hat, verslangt Führerinnen, die auf allen Gebieten, insbesondere aber auf dem Gebiete der Leibesübungen, Borbild ihrer Mädel sind. alle Forderungen, die wir an unsere Mädel stellen, müssen wir in erhöhtem Maße von unseren Führerinnen verlangen", so wendet sich Baldur von Schirach in seinem Aufruf an die Führerinnenschaft.

Run ist mit dem Erlaß des Reichsjugendführers auch den Führerinnen, die bisher infolge der überschrittenen Alterssgrenze nicht am Reichssportwettkampf des BDM. teilnehmen konnten, die Möglichkeit zum sportlichen Wettkampf gegeben. Froh wird sich jede Führerin dieser sportlichen Prüfung unterziehen.

Jum erstenmal wird der Fünftampf in diesem Sommer ausgetragen werden. Bon der Mädels und IM. «Grupspenführerin bis zur Führerin des Obergaues sind sämtliche in der Führung der nationals sozialistischen Mädelorganisation fätigen Mädel zur Teilnahme verpflichtet, einbeschlossen sind die Mitglieder der Stäbe, ab Stellenleiterin in den Untergauen, in den Obergauen und in der Reichsjugendführung ab Referentin. Außerdem haben sämtliche Führerinnen, die in ihrem Dienstrang ab Jungmädels und BDM. Gruppenführerin bestätigt sind, die Aufgaben des Fünftampses zu erfüllen.

Jede Teilnehmerin muß in ihrem Gesundheitspaß den Bermerk "tauglich" besitzen und das 17. Lebensjahr erreicht haben. Führerinnen unter 17 Jahren beteiligen sich am Unterführes rinnen-Dreikampf.

Der Wettkampf, der als Einzelkampf durchgeführt wird, stellt vielseitige Unforderungen auf den verschiedensten

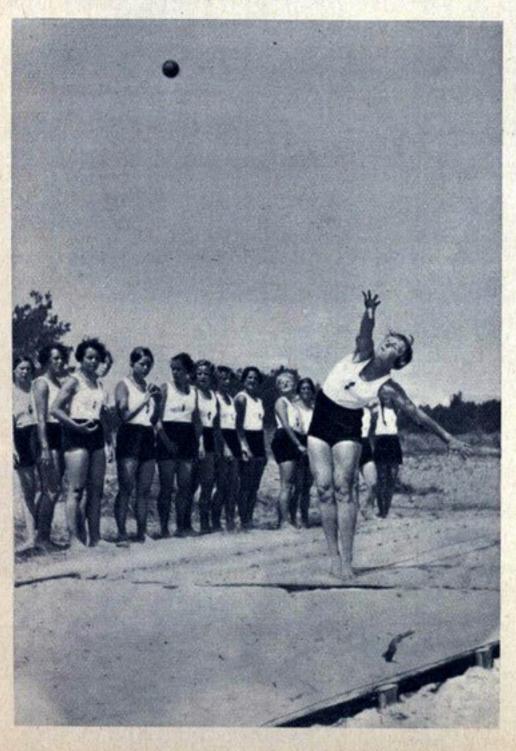



Gebieten der leichtathletischen Leibesübungen. 75:Meter-Lauf. Sochiprung, Beitfprung, Schleuderball-Beitwurf und 100-Meter-Bruftichwimmen find die Bedingungen. Die Teilnehmerinnen find in zwei Altersftufen - Stufe A von 17 bis 21 Jahren und Stufe B von 22 Jahren an aufwärts - eingeteilt. Die von jeder Führerin 1938 gu erreichende Bunttgahl ift ents iprechend den Altersftufen gestaffelt. Endgultig wird fie nach den Ergebniffen diefes erften Bettfampfes festgelegt werden. Die Wertung erfolgt nach einer 1000-Buntt-Wertung. Da Uberpuntte angerechnet werben, fonnen Schwächen in einer Ubung durch erhöhte Leiftung in einer anderen ausgeglichen werben. Bei gleich guter Erfüllung ber einzelnen Bedingungen muß jum Erreichen der Mindeftleiftung der 75:Meter-Lauf 3. B. in etwa 11,5 Sefunden, das 100-Meter-Bruftichwimmen in 2,10,0 Minuten gurudgelegt und etwa 1,05 Meter hochgesprungen werben.

Für diejenigen Madel- und Jungmadel-Führerinnen, die auf



Grund ihres Alters weder am Reichssportwettkampf des BDM. noch am Führerinnen-Fünfkampf teilnehmen können, hat der Beauftragte für die Leibeserziehung der deutschen Jugend, Obergebietsführer von Tschammer und Osten, die Ableistung eines Unterführerinnen-Dreikampses angeordnet.

Bon der Führerin einer Mädels oder Jungmädelschaft an, die auf Grund ihres Alters nicht mehr am Reichssportwettkampf teilnehmen kann, bis zur Mädels und JungmädelsRingführerin, die das 17. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, sind sämtlich e Führerinnen unter 17 Jahren zur Teilnahme am Dreikampf verpflichtet. Mit seinen Bedingungen: 75:MetersLauf, Hochsprung und Schleuderballweitwurf sowie seiner altersmäßigen Staffelung baut der Dreikampf in der Höhe seiner Anforderungen auf dem BDM.sLeistungsabzeichen auf und stellt eine Borstuse des FührerinnensFünskampfes dar. Der Fünskampf und der Dreikampf sind in allen BDM.sund IM.sund Intergauen des Reiches bis zum 15. August 1938 durchzusühren.

Die aus dem Fünfkampf hervorgegangenen 15 besten Führerinnen des Reiches werden alljährlich auf dem Reichsparteitag
durch den Reichsjugendführer dem Führer vorgestellt. Das wird
für alle — gleich, ob es die Jungmädel-Gruppenführerin aus
einem einsamen Siedlerdorf oder eine Mitarbeiterin in der
Reichsjugendführung ist — der größte Ansporn und das schönste
Ziel ihres sportlichen Einsates sein. Margot Jordan.



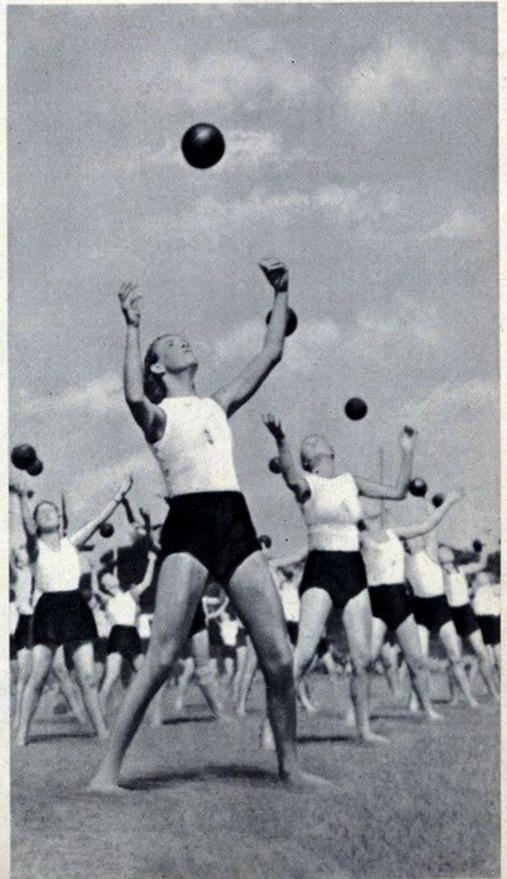

# Blaube und Schönheit

Ein Gefpräch mit ber Beauftragten für bas BDM-Bert "Glaube und Schönheit", Obergauführerin Clementine gu Caftell

Im Januar 1938 verfündete der Reichsjugendführer das BDM.-Werf "Glaube und Schönheit". Jett ist es so weit, daß überall in den Obergauen des Reiches die praktische Arbeit einsetz; die Grundlagen werden geschaffen zu einer neuen, gewaltigen Organisation, die den 17s dis 21jährigen Mädeln ein neues Lebensgefühl auf den Weg mitgeben will. Welche Möglichkeiten der Betätigung werden nun die Mädel haben? Wie werden sie sich einsetzen können? Was ist bisher geleistet worden, und wie sehen die Pläne für die Zukunft aus? Darsüber unterhielten wir uns mit der Beauftragten für das BDM.-Wert "Glaube und Schönheit", Obergauführerin Clementine zu Castell. Dem Gespräch wohnte auch Hinrich Medau bei, der, vom Reichsjugendführer dazu berusen, die gymnastische Ausbildung der Mädel übernommen hat.

Wir erinnern uns an die Frage eines Ausländers, der vor kurzer Zeit unser Gast war und sich bemühte, gründlichen Einsblick in die deutschen Berhältnisse zu gewinnen, an seine Frage nach dem neuen BDM. Wert "Glaube und Schönheit". Ersagte: "Wozu schafft ihr eine neue Organisation? Habt ihr noch nicht genug organisiert? Erkennt ihr erst im Jahre 1938, sünf Jahre nach der Machtergreifung, daß es notwendig ist, eine neue Organisation zu bilden? Oder habt ihr nichts Neues geschaffen? Ist das BDM. Wert "Glaube und Schönsheit" allein die Fortsetzung des BDM.

Das ist der Ausgangspunkt für die Unterhaltung mit Clementine zu Castell. Es ist eine Frage, die jetzt, wo das BDM.-Werk mit den ersten Borführungen gymnastischer Art vor einen breiteren Kreis tritt, in einer Zeit, wo in den Obergauen die ersten Arbeitsgemeinschaften sich bilden, wieder auftaucht. Die Antwort darauf ist kurz und klar:

"Es ist die Aufgabe des BDM., die Mädel bis zu 17 Jahren in der Gemeinschaft für die Gemeinschaft zu erziehen. So sagte es auch einmal der Reichsjugenbführer. Zwischen 17 und 21 Jahren aber beginnt sich der weibliche Charakter auszusprägen oder er ist bereits gebildet. Für diese Jahrgänge heißt es, ein neues Erziehungsideal herauszustellen, das den vielsseitigen Interessen der Mädel Rechnung trägt, und dieses Erziehungsideal erfüllt "Glaube und Schönheit". Es will, wie Baldur von Schirach einmal sagte, seine Angehörigen zu gesmeinschaft ab en men Persönlichten erziehen. So ist diese Organisation etwas völlig Reues, etwas Umwälzendes."

Im Bordergrund steht im BDM. Wert "Glaube und Schönsheit" die Leibeserziehung. Sie dient dem Willen nach Schönheit, die nicht — wie es zuweilen behauptet worden ist — allein vom Geistigen her gedeutet sein will. Diese Parole "Schönheit" bezieht sich auch auf den Körper. Es ist die Aberzeugung, daß die Erziehung des Körpers Einfluß hat auf die geistige Haltung, daß nur in einem gesunden und schönen Körper ein gesunder und schöner Geist zu leben vermag.

Neben diese gymnastische Arbeit treten die Arbeitsgemeinsichaften, die in ihrer Themenstellung so vielseitig sind, daß sie allen Interessen gerecht werden. In diesen Arbeitsgemeinsichaften kann wahrhaftig jedes Mädel nach seiner Art glüdlich werden und sich das aussuchen, was ihm Spaß macht und was seinen persönlichen Reigungen entgegenkommt.

Wer von den Siebzehn- bis Einundzwanzigjährigen sich beruflich oder nebenberuflich mit Musit beschäftigt, der findet hier einen schönen Wirkungstreis. Schon sind die ersten Arbeitsgemeinschaften dieser Art entstanden. In ihnen findet das Lied seine Pflege, und die Hausmusit wird neu belebt.

In einer anderen Gruppe wieder haben fich die Madel gujammengefunden und beschäftigen fich mit Marchen . ,

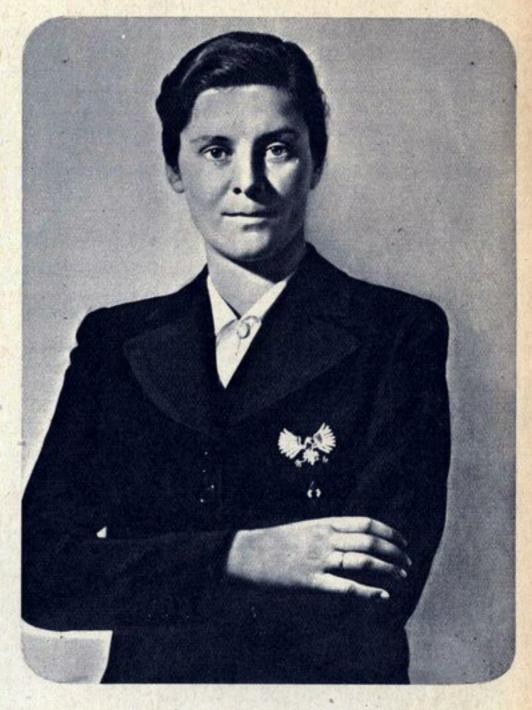

Puppens und Laienspielen. Tausend Anregungen tragen sie aus diesen Stunden mit nach Hause; Anregungen, die sie später einmal, wenn sie als Frau das Leben in ihrer Familie ausgestalten wollen, nugbringend verwenden können. Wieviel Freude gewinnt jede einzelne aus solcher Beschäftigung, mit wieviel Bergnügen wird sie sich auch in späteren Iahren an diese Zeiten erinnern, und wieviel Mittel stehen ihr dann zur Verfügung, um ihre Kinder schon in den jüngsten Iahren an dem Erworbenen teilhaben zu lassen!

Andere Arbeitsgemeinschaften kann man unter das Motto "Erziehung zu moderner Lebensführung" stellen. Das ist ein sast unerschöpfliches Gebiet, das den Interessen der 17: bis 21jährigen Mädel besonders entgegenkommt. Tausend kleine Dinge, von der Körperpflege angesangen, über die Fragen der Mode bis zur vollendeten Führung eines Hausshaltes gibt es hier zu erwägen.

Clementine zu Castell betont, daß es niemals die Absicht sein kann und darf, die Mädel zu einer überseinerten Lebenskultur zu führen. "Hier streben wir danach, in den Mädeln das Gessühl für das Echte und Gerade, in dem alle wahrhafte Kultur sich ausdrückt, zu weden. Das BDM.-Werk "Glaube und Schönsheit" steht, wie unser heutiges Leben überhaupt, unter einer großen Idee. Und diese Idee des Nationalsoziaslismus soll sich auch in den kleinen Dingen des Daseins widerspiegeln."

Die Angehörigen dieser Arbeitsgemeinschaften, die sich mit Fragen der Mode und der Kleidung beschäftigen, in denen darüber gesprochen wird, wie man einen Festraum würdig gestaltet oder eine Tasel deforiert, wo die gewiß nicht leichten Probleme der Wohngestaltung erörtert werden, erarbeiten sich indessen nicht allein eine besondere Freude an diesen Dingen, sondern sie nehmen einen großen, prattischen Gewinn mit hinaus ins Leben.

Sie werden nach dieser Schulung mehr als andere, die diese Gelegenheit nicht wahrnahmen, in der Lage sein, beim Aufbau ihres Haushaltes den kulturellen Lebensstil unseres Bolkes zu verwirklichen. Sie werden selbst vieles entwerfenund bedenken. Sie werden mit ihrem Handwerker verhandeln können, sie werden sowohl nach praktischen Gesichtspunkten wählen wie nach denen, die ihr natürlicher Schönheitssinn und die der Stil unserer Zeit ihnen vorschreiben.

Dieser Zeitstil, das wünscht Clementine zu Castell, soll vor allem seine Pflege in den Arbeitsgemeinschaften von "Glaube und Schönheit" finden. Unsere Zeit hat sich in den großen Bauten, die der Führer schuf, für alle Zeiten ein würdiges Denkmal gesetzt; auch auf dem Gebiet der Innenarchitektur, auch in der Ausgestaltung der Wohnräume muß diese Zeit ihren prägnanten Ausdruck finden.

Es heißt, das Material in seiner Struktur zu begreifen. Es ist notwendig, das Holz so zu verwenden, wie es allein verswandt werden kann. Es ist unerläßlich, zu wissen, wie man einen Stoff verwendet.

Die gleiche Einstellung wird das deutsche Mädel zur Mode haben. Gewiß soll es nicht so sein, daß etwa allein hands gewebte Stoffe als Material im Bordergrund stehen; wir wollen die Webstuben haben, in denen an gute hands werkliche Tradition angeknüpft wird, aber wir begünstigen keinesfalls eine überspannte Sucht, in härenen Kleidern, mit geflochtenen Taschen und grobem Schuhwerk einsherzugehen. Hier wird sich der Unterschied zwischen Stadt und Land und zwischen den einzelnen Gauen des Reiches ergeben. So vielgestaltig der Charakter unserer Landschaften ist, so vielgestaltig ber Charakter unserer Landschaften ist, so vielgestaltig soll auch das äußere Bild der Kleidung seinelgen, die zwischen pflegen; vor allem jene Entwicklung begünstigen, die zwischen Althergebrachtem und Neuem eine glücks

liche Synthese schuf. Die Kleidung soll den hygienischen Forderungen unserer Zeit gemäß gewandelt sein, danach richtet sich der Einfluß, den wir auf dem Gebiet der Trachten der Mode einräumen.

Es wird sich in manchen ländlichen Gegenden die Notwendigfeit ergeben, den Geschmad fritischer zu betrachten und auf jene Höhe zu tragen, die wir wünschen. Die Boraussetzungen sind dazu gegeben; wie Clementine zu Castell betont, haben bei den Arbeiten für das WHB. die Mädel auf dem Lande, in den Dörfern und kleinen Städten, das sauberste Empfinden in den Fragen des natürlichen Geschmads gezeigt, vor allem, was die Zusammenstellung der Farben und die gediegene Berarbeitung anging.

Für all diese Dinge wird es notwendig sein, Fachträfte heranzuziehen. Das wird besonders auf dem Lande nicht sehr leicht sein. Hier werden Kurse in der Winterzeit die Mädel zusammenfassen, man wird sie herbeiholen in einen günstig geslegenen Ort und dann in einem Lehrgang all diese Dinge, um die es hier geht, zu erkennen versuchen und sie weitertragen lassen.

Aus dem, was Clementine zu Castell hier als Programm aufstellt, als ein Programm, das überall in den Obergauen des BDM. in die Wirklichkeit sich umzusehen beginnt, wird deutslich, daß das BDM. Wert "Glaube und Schönheit" eine große, ge stalten de Aufgabe hat. Hier gibt es kein müdes, langweiliges Dozieren. Es gibt wohl eine Diskussion über all diese Fragen, aber sie trägt Früchte. Ihr Ergebnis äußert sich in einem festen Besitz, den jedes Mädel für immer in sich aufnimmt. Hier schließt sich eine weitere Aufgabe von "Glaube und Schönheit" an. Es wird im Rahmen der Mädelarbeit ein Beranstalt ungsring größten Ausmaßes werden. Ieder, der etwas zu sagen hat und etwas zeigen kann an wirklicher Leistung, wird vor die Arbeitsgemeinschaften und mit ihnen an die Öffentlichkeit treten. Zur Auflockerung all dieser Arbeitsgemeinschaften aber werden gemeinsame Be-



sichtigungen von Betrieben und Ausstellungen, wird der Besuch von Theater und Konzerten dienen.

Das BDM.=Wert "Glaube und Schönheit" ftellt hohe Unfpruche. Es wird gewiß feine Beit dauern, bis biefes gewaltige Programm vollendet ift, fefte Form gewonnen hat und als ein ergieberifcher Beftandteil nicht mehr fortzudenten ift. Der Weg ift begonnen. Das, mas bisher geleiftet murbe, hat größten Beifall gefunden. Sinrich Debau, ben ber Reichsjugenbführer für die gymnaftifche Erziehung ins BDM. Wert "Glaube und Schonheit" berief, weiß bavon zu erzählen.

Er hat in ber letten Beit Beranftaltungen burchgeführt. Er hat in verichiedenen Rurfen die Untergau-Sportwartinnen und bie Gymnaftiffehrerinnen gufam= mengefaßt und ihnen bie Grundfenntniffe feiner Urbeit vermittelt. Er hat Gruppen zusammengestellt und ift mit ihnen vor die Offentlichfeit getreten. Es war immer ein Erfolg. Bor einiger Beit mar er in Weimar vor bem Füh: rertorps der S3. Er mar in Rönigsberg und in Münfter in Weftfalen, und überall herrichte bas gleiche ftarte Intereffe . . .

Nach dem Willen des Reichs-Jugendführers stehen Gymnastik und Sport an erster Stelle im Rahmen des neuen BDM.- Werkes "Glaube und Schönheit".—Die Aufnahmen zeigen Ausschnitte aus der Arbeit der Medauschule



Er zeigte, wie die ichlichteften Bewegungen, bie gemeinsam von einer Gruppe burchgeführt werden, ju einem Spiel gufammengestellt merden, bas ben Ausübenden und ben Buichauern Freude macht. Am 8. Juni weilte er auf bem Guhrerthing in Riel. Drei Tage fpater veranftaltete bas BDM.s Bert "Glaube und Schonheit" im Theater gu Duisburg einen Abend mit ber Medaufcule. Eine Reihe weiterer Städte im Reich wird folgen. Die groke Arbeit. bie "Glaube und Schonheit" leiftet, wirb Madel formen, wie fie bas beutiche Bolt braucht; es werben felbftbemukte Frauen fein, verwurzelt in ben Unicauungen unferer Beit und befähigt, am immermährenben Aufstieg unseres Boltes mit: zubauen. 2. Rallmerten.



# DER BILDHAUER FRITZ KLIMSCH

Wohl machen Serfunft, Umwelt und heimatliche Landschaft nicht das Wesen eines Künstlers aus, aber sie wirten doch formend mit auf seine Entwicklung und sein Weltbild, die sich in seinem Schaffen fundtun.

Es mag daher erwähnt sein, daß der Bildhauer Frit Klimsch in Frankfurt a. Main geboren wurde, in einer Familie, in der seit drei Generationen immer wieder schöpferische Perssönlichkeiten aufgetaucht waren. So brachte er die Empfängslichkeit für tünstlerische Dinge als Beranlagung mit ins Leben, und gleichzeitig wurde ihm die Berpflichtung zur Zucht, das fünstlerische Gewissen, anerzogen.

Borwiegend das musikalische Interesse der Eltern spielte in seiner Jugendzeit eine bedeutende Rolle. Es fanden Haus-musikabende statt, in denen Kammermusik und Gesang gepflegt wurden. Berufsmusiker und musikalische Freunde gingen im Hause ein und aus. Bach, Händel, Mozart, Beethoven und Schubert umgaben das Leben des Heranwachsenden mit ihren Klängen. So wurde schon früh die Musik ein wesentlicher Teil seines Lebens.

Dazu wuchs er in einer Landschaft auf, beren Anmut ben für Schönheit so Empfänglichen begeisterte. Bom Elternhause aus waren die feinen Linien des Taunus in der Ferne deutlich zu erkennen.

Der junge Frit Klimsch hatte immer wieder Gelegenheit, das Bild dieser heimatlichen Landschaft zu schauen und in sich aufzunehmen. Ihr Wesen und das des benachbarten Mainfrankens wirkten auf seine Entwicklung bestimmend ein.

Doch nicht nur das Land, in dem er aufwuchs, auch fremde Landschaften, in denen er einen Teil seines Wesens erkannte, beeindrucken ihn stark. So die Wucht und Kühnheit der Südstiroler Felsberge. Ihr troziges Aufreden in den Himmel spürt man aus dem Mut und der Kraft seiner Männersgestalten, die er stürmen und siegen läßt.

Längere Reisen führten ihn nach Italien und Griechenland. Die Weite und Größe vor allem der griechischen Landschaft, verbunden mit der Kunst, die ihm Borbild wurde, sind aus seinem Werte nicht fortzudenten. Bor allem in seinen Frauensgestalten scheint ein Teil der Lebensseligkeit der griechischen Welt seinen Ausdruck gefunden zu haben.

Doch wäre es falsch, in Klimsch etwa einen Nachahmer flassischer Kunst zu sehen. Es ist nur die gleiche Grundhaltung, die hier wie dort zu uns spricht. Es ist der Wille, das Göttsliche im Menschen zu gestalten dort, wo es uns am reinsten entgegentritt: im vollendet schönen menschlichen Körper.

Klimsch wird nie müde, diesen Körper zu formen, liegend, stehend, sitzend, in klaren, ruhevollen Bewegungen. Es sind keine Einzelmenschen, die er formt, keine Individuen. Alles Einmalige ist von ihnen abgefallen, alle Zufälligkeiten, das hastende Leben des Alltags. In einer höheren Wirklichkeit leben sie und sind darum zeitlos schon.

Bezeichnend für den Ausdruckswillen des Künstlers sind die Namen, die er seinen Gestalten gibt: Träumende, Erwachende, Sinnende, oder auch: in Wind und Sonne, am Wasser, auf der Wiese..

Bielleicht reizen solche Augenblide den Künstler am stärkten, in denen Wille und Gedanken des Menschen fast ausgeschaltet sind, in denen sich auch natürliche Schönheit am reinsten offensbart, eben weil sie ungewollt und unbewußt ist. Dabei sind diese Gestalten auch träumend und sinnend sern von aller weichlichen Gesühlsbetontheit oder gar Schwäche. Es liegt eine traftvolle Anmut über ihnen, die eine sach und unproblematisch und vielleicht gesrade deshalb von wunderbarer Harmonie ist. Dennoch sind die Plastiken nicht ohne starkes inneres Leben. Nirgends wirken die Gesichter unpersönlich oder schablonenshaft. Iede ist ganz das, was sie darstellt. Mit Leib und Geele, in Gestalt und Ausdruck.

Da ift die Ermachen de. Aus der tauernden Schlafftellung hat fich das Mädchen soeben aufgerichtet. Roch spürt man das



Links: Nereide, Teilaufnahme aus der Gruppe der Nereiden. Im Besitz des Propagandaministeriums. Oben rechts: Die Schauende, im Besitz der IG - Farben - Werke, Leverkusen; links daneben: Kopf der Schauenden. Unten: Erwachende, im Privatbesitz





Emporreden . . . Der Körper strebt schon dem Tag, dem Licht, dem Leben entgegen, während der Kopf noch zur Erde geneigt ist und das Gesicht die Unbewußtheit des Schlafes zeigt, traumhaft und doch voll Kraft, sehnsüchtig und doch vershalten.

Ganz anders geartet ist die Schauende. Hellwach ist diese Frauengestalt. Nicht nur das Gesicht verrät das, die forschenden, tühlen Augen, der feine Mund, das Kinn. Das Wachsein, das Beobachten teilt sich dem ganzen Körper mit, der in einer wundersamen, angespannten Bewegtheit gleichsam "auf dem Sprunge" ist. Und doch liegt in diesem Körper keine Erregung oder Hast!

Die Art, in der die junge Frau ihren linken Arm fest auf den Boden stütt, die Bewegung des Kopfes, mit der sie forschend und doch zurückhaltend über ihre rechte Schulter blickt, zeigen bei aller Anteilnahme an dem Geschehen der Außenwelt eine Sicherheit, eine Leidenschaftslosigkeit, die nicht aus Gleichs gültigkeit, sondern aus einer großen inneren Harmonie ers wächst.

Diese innere Harmonie wird in der Gruppe der Rereiden zu sast überirdischer beglückter Daseinsfreude gesteigert. Ein ungeheurer Jubel über die Schönheit der Welt erfüllt diese Gestalten von den wie schwebend aufgesetzen Füßen bis zu den in wundervoller natürlicher Anmut über den Kopf gesichwungenen Armen. Sie spricht aus dem leicht geneigten Haupt, aus den leise wehenden Haaren. Alle Erdenschwere ist abgeglitten. In höchster Bollendung irdischer Schönheit haben sie sich zart verwandelt, — vielleicht in Tanz — vielleicht in Musit...

Alle Kunst ist im Tiefsten verwandt, und es mag manchen geben, der sich beim Anschauen dieser weichen und doch so trastvollen Bewegung an Mozarts Weisen erinnert fühlt, an ihre schwerelose Bewegtheit und ihre nur leise aufklingende, verhaltene Melancholie. Es kann uns daher kaum wundern, wenn der Künstler selbst immer wieder seine starke Beziehung zu Mozarts Musik betont: "Immer habe ich eine Melodie von ihm im Kops, wenn ich ein neues Werk beginne. Und ich pfeise mir sogar oft eine seiner Melodien, ich pfeise sie unwillkürlich vor mich hin..."

Es ist eine sehr starte und innerliche Berwandtschaft, die diesen Rünstler der Gegenwart mit dem des Rofoto und beide wieder mit der Welt des klassischen Griechentums verbindet. Sie alle wissen sich selbst und ihr Schaffen eingeordnet in den Kreislauf ewiger Gesehe, die Freude und das Leid, den Kampf und den Sieg und die große Sehnsucht nach Bollendung. Diese Gesborgenheit tragen auch ihre Werke in sich. Und es ist wohl dies, was ihnen über Jahre und Zeitströmungen hinaus ewige Gültigkeit gibt.

# Beine Brossen Dinge einer Fahrt



Immer höher und höher fährt der Zug in die Berge hinauf. Hell leuchtet die Sonne auf dem Schnee der Felsen. Wir schauen in den werdenden Sommer da unten und in die Dörfer hinein, die sich in den Tälern entlangziehen. Seltsam für uns Mädel aus dem flachen Lande, all die Landstraßen, Pfade, kleinen Felder und Bauernhöfe von oben zu betrachten. Wie eine ewig wechselnde Fliegeraufnahme schaut alles aus; nur viel lebendiger und froher in den hellen, leuchtenden Farben.

Dann geht der Blid weiter zu den Seuftadeln und den hölzernen Gattern, bis uns wieder die Sonne über dem Schnee auf den Bergrüden blendet. Wir werden nicht müde von dem langen Schauen; denn immer wieder nach jedem Tunnel ist alles für uns neu und jedesmal andersartig.

Run sind wir in Ofterreich. Man kann es noch gar nicht fassen, daß dieser Bunsch zur Wirklichkeit geworden ist. Unser Schritt hallt durch die abendstillen Straßen der Stadt. Die Wirts-hausschilder stehen dunkel gegen den Himmel. Man hat ein Gefühl der Enge in den schmalen Gassen mit den hohen Häusern.

Dieses Gefühl bleibt auch noch am nächsten Morgen, als wir staunend auf die Menschen in ihren Trachten, die gewölbten Eingänge der häuser, ihre Galerien und Erter sehen. Wir laufen schnell einmal zur nächsten Ede. Da ist eine steile Felsswand vor uns, und dann — hoch oben im Sonnenlicht liegt die Feste Salzburg.

Biele Burgen haben wir auf unserer Fahrt gesehen, und in uns wuchs eine Achtung vor den Menschen, die die Natur in ihre Gewalt zwangen und sie zur Wehr des Landes ausbauten.

Wir werden aber auch nie vergessen, daß man in dieser Feste Salzburg einmal deutsche Menschen in den Kellergewölben bis zum Hals im Wasser hat stehen lassen, und daß die Schreie einer unsagbaren Marter bis in die Stadt hinunter hallten... Stolz sind wir, daß die Burg nun wieder eine Burg unserer Soldaten ist.

Im Tal läuft der Wind durch die Roggenfelder. Ochsenkarren mahlen über den Sandweg. In den Wiesen blühen die Schlüsselblumen. Soch über dem Wald leuchtet eine weiße Mauer. Er ist schön, der Wald hier mit all seinen Blumen, die wir noch nie in Wirklichkeit gesehen haben. Höher und



Blick auf die Ruine Aggstein an der Donau



höher geht unser Weg . . . Nun wieder an einem steilen Wiesenshang entlang, unter blühenden Obstbäumen, durch ein Gehöft hindurch, an einer Ruhherde vorbei, wird immer steiler, felsiger und schmaler . . .

Nun sind die ersten Stufen in den Fels geschlagen. Wir erstennen ein verfallenes Tor, und dann ist da eigentlich weiter nichts als zwei hohe Mauern mit wunderschön geschwungenen Fensterbogen.

Aber bald finden wir hier und da die Spuren von alten Grundmauern, tonnen die Auffahrt erkennen. Als wir nachher im Gras zwischen den halb zerbrodelten Steinen, auf denen
sich die Eidechsen sonnen, liegen, ist für uns viel mehr da als nur

Die schwimmenden Baumstämme erscheinen kleiner und kleiner. Auf der anderen Uferseite haben die Bauern ihre Häuser bis hoch in die Berge hinauf gebaut. Die Pfade zwischen ihnen sind lang und steil. Das merken wir, als wir nun aussteigen und zur Schule des Dorfes gehen.

In einem hellen Raum sitzen wir auf den Schulbanken bei den kleinen Jungen und Mädeln. Sie betrachten uns mit einem übergroßen Staunen. Nicht lange, da ist ein fröhliches Lachen zwischen uns.

Wir singen ihnen die Lieder unserer Jungmädel, und bald darauf klingen die Stimmen der Buben und Mädel mit ihren eigenen Liedern.

Als wir nun gar gemeinsam singen, da haben sie ganz vers gessen, daß wir eigentlich fremd sind. Die Kinder in diesem abgelegenen Tal Osterreichs werden wohl manchmal daran denken, daß Berliner Mädel ihnen einmal vom Führer erzählten . . . Als wir wieder im Autobus sitzen, sehen wir sie noch lange an der Dorffirche stehen und uns nachwinken.

Wir stehen mit den BDM.-Mädeln der Stadt auf dem Marktplatz von Klagenfurt und wollen mit ihnen zum gemeinsamen heimabend gehen. Noch warten wir auf die Letzten. Jemand von uns beginnt ein Lied, die andern fallen ein.

Die Menschen bleiben stehen, tommen näher, und gleich dars auf hat sich ein dichter Kreis um uns gebildet. Die Biehharmonita fällt ein, immer mehr Menschen tommen dazu.

Richt lange, ba singen sie alle ben Kehrreim mit. Sie können nicht genug von unseren Liedern hören. Und wir singen gerne; spuren wir boch die große Freude, die wir bamit geben . . .

Unvergeflich wird uns der Augenblick bleiben, als dann plöglich die vielen Menschen gemeinsam aus dieser Freude heraus ihr Heimatlied sangen.

In den nächsten Tagen werden wir immer wieder angesprochen, nach dem Altreich und dem Führer gestragt. Und zum Schluß kommt der Satz: Ihr singt doch noch mal mit uns! Und der zweite Abend ist wohl noch schöner, als aus dem Singen ein Tanzen wird. Erst tanzen wir Mädel, dann die Jungen und Mädel ihre heimatlichen Tänze, und es dauert nicht lange, da dreht sich jung und alt im Jägermarsch und offenen Rheinländer im großen Kreis rund um den Marktplat. —

"So, hier ist bein Quartier." Ich gehe durch einen Garten auf die Billa zu. Ein Jungmädel stedt den Kopf heraus. "Mutter, das Berliner Mädel!" schreit es ins Haus zurück. "Wir haben schon so oft auf dich gewartet", und zieht mich herein.

Wir sitzen um den Abendbrottisch. Man gehört schon nach den ersten Minuten ganz selbstverständlich in diesen Kreis. Wir vergessen fast das Abendbrot über all den Dingen, die zu fragen und zu beantworten sind. Später sitze ich allein mit den Eltern zusammen.

Zwei Menschen, die in ganz einfachen Worten all das Schwere der vergangenen Jahre schilbern, das ewige Durchsuchen des Hauses nach verbotenen Gegenständen, die Schwierigkeit der heimlichen Zusammenkunfte und der Arbeit für den Nationalsozialismus . . .

Ein anderes Mal habe ich mit zwei alten Leuten abends um den Tisch gesessen. Es war eine ganz, ganz andere Umgebung. Ihr Arbeitstag war schwer und ihr Leben gewiß nicht leicht. "Dann haben sie mich aus dem Haus geholt und unter Bewachung wie einen Berbrecher zur Polizei geführt. Zweihundert Schilling habe ich zahlen müssen. Das war nicht leicht.

Aber daß wir dies alles nun doch noch erleben dürfen! Einmal bin ich mit dem Sohn in Deutschland gewesen, und wir sahen den Führer. Das half immer dum Durchhalten, wenn es auch noch so schwer war."

Als wir aus dem Bahnhof tommen, werden wir von vielen Mädeln umringt. Sie sehen so anders aus als wir in ihren bunten Dirndlkleidern; doch das Gesfühl der Fremdheit ist bald überwunden, als wir gemeinsam zum See gehen. Nachher sitzen wir in der Sonne und singen. Die Mädel sind anders als wir, so wie ihre Lieder und ihre Heimat.

Und doch wußten wir nach jedem gemeinsam verslebten Tag, daß wir zusammengehören! Zusammens gehören nicht nur für die Wochen, in denen sie uns ihre Seimat zeigten und uns zum unvergeßlichen Erslebnis werden ließen, sondern für immer.



### SO WOLLEN WIR DICH EINST BEGRUSSEN ...

So wollen wir dich einst begrüßen in unserm lieben Heimatland:
Wohin du kommst, wird dir zu Füßen ein Blumenteppich ausgespannt, und an den Fenstern, an den Gängen werden die bunten Kränze hängen.

Und höher oben auf den Türmen,
da sollst du deine Fahnen sehn.
Ganz sleckenlos trots allen Stürmen
werden sie hoch im Winde wehn
und werden weithin sieghaft leuchten
und manches blanke Auge feuchten.

Das ganze Land wird widerhallen von unfrem namenlosen Glück –
Das Deutschlandlied wird froh erschallen, und jede Miene, jeder Blick wird dir die gleiche Botschaft geben:
Kärnten ist dein mit Leib und Leben!

Rus: Lied der Getreuen, Derfe ofterreichifcher fitterjugend aus den Jahren der Derfolgung 1933-37.

# Das Lied der Getreuenv

Bor mir liegt jener schmale Band, der den Nationalen Buchpreis dieses Jahres erhielt. Wenige Gedichte nur umfaßt er; aber ein jedes ist Ausdruck der Treue, des Glaubens und des Einsages, die Osterreichs Kampf bestimmten.

Sie sind mir nicht fremd, diese Gedichte! Denn im Sommer des letten Jahres, als wir durch Ofterreich fuhren, hinunter nach Südslawien, da stand auf der Fahrt durch Kärnten eine junge Ofterreicherin neben uns im Gang des Wagens.

In einer der kleinen Städte war sie zugestiegen, hatte uns aufs merksam gemustert und war dann wie zufällig zu uns getreten an das offene Fenster. Lange hatten wir schweigend hinauss geschaut zu den ragenden Bergen, die unablässig an uns vorbeiszogen.

Noch ein letzter, heimlicher Blid ringsum, ob kein Lauscher in der Nähe, dann begann die junge Kärntnerin zu fragen: nach Deutschland, nach dem Führer, nach unserer Mädelarbeit . . . "Denn ich gehöre zu euch! Arbeite im illegalen BDM. Bin auf Dienstfahrt im Untergau . . ."

Und dann sprach sie von der Arbeit, sprach von dem Kampf, den sie alle tagaus, tagein zu führen hätten! Nannte uns die Namen der Mädel, die in den letten Tagen zu Kerkerstrafen verurteilt wurden!

"Nehmt das mit von uns. Sagt es denen im Reich, das sei unser Glaube!" Einige kleine Seiten, mit Schreibmaschine besschrieben, ruhten in meiner Hand, indes die junge Kärntnerin mit einem heimlichen "Heil Hitler!" den Zug verließ . . . Gesdichte waren es! Bekenntnisse einer Jugend, die im Kampf um ihre Heimat stand . . .

Und eine andere Stunde wird in mir wach, wenn ich auf diesen schmalen Band hier vor mir schaue. — Durch dunkle Gänge führte der Weg zu jenem illegalen heim, in dem sich Wiens Jungmädelführerinnen trafen. Sie sangen unser et Lieder; aber von ihrem Kampf und ihrem Glauben fündeten ihre Worte. Gedichte waren es, die eines der Mädel sprach, — jene eindringlichen, leidenschaftlichen Bekenntnisse zum Reich, zum Führer . . .

Bor Wochen hielt ich sie das erstemal in der Hand auf unserer Fahrt durch Kärnten. Stark und unmittelbar hatten sie damals zu uns gesprochen; nun aber gewannen sie noch weit mehr Leben, fündeten auf diesem illegalen Heimabend in dem dunksten, schmalen Raum eines Hinterhauses noch eindringlicher von dem Kampf und der Treue einer Jugend, die sich zu Deutschstand bekannte troß Not und Berfolgung.

Ein österreichischer Hitlerjunge sammelte diese Bekenntnisse gläubiger deutscher Herzen; es war der Gruß, den Österreichs Jugend Baldur von Schirach zum Weihnachtssest 1937 sandte. Als Zeugnis ihres Kampses fügte Baldur von Schirach sie in jenen schmalen Band, der die höchste Ehrung des Reiches, den Nationalen Buchpreis erhielt; und als "Das Lied der Gestreuen" werden diese Worte nun fortan fünden von jenen "namenlosen Bekennern, Rusern und Streitern, die Träger wurden einer weltgeschichtlichen Tat".

Denn deshalb ruht in diesen Bersen so viel Aberzeugung und Kraft, weil sie inmitten eines kämpfenden Bolkes entstanden, weil sie von hand zu hand wanderten, weil sie Mittelpunkt der Feierstunden und Zusammenkunfte waren, weil sie all denen, die tagaus, tagein im Kampf standen, neuen Glauben und neue Zuversicht gaben.

Diese Worte wurden nicht mühsam am Schreibtisch zusammens gesucht, sie wurden nicht fünstlich aneinandergefügt, sondern sie wuch sen aus dem Erleben einer Jugend, die hart und unablässig um ihren Glauben, um ihre heimatrang.

Jungen und Mädel, Unbekannte dieser großen Gemeinschaft, formten sie; und so lebten sie in dieser Jugend, so lebten sie im österreichischen Bolk all die langen Jahre des Kampses hins durch, und die Kraft dieser Worte war es, die immer und immer erneut wieder die Herzen start und gläubig gemacht hat. Heute steht diese Jugend inmitten ihrer Ausbauarbeit! Frei und ungehindert weht die Fahne der HI. über den nunmehr legalen Jusammentünften, weht über den ersten Führerschulen, über den Lagern und Fahrten dieses Sommers. Die ersten Jugendherbergen entstehen, Ferienheime werden eingerichtet sungarbeiter und Jungarbeiterinnen . . . Frohe und starke Impulse trägt dieses Schaffen der Jugend, die nach Jahren des Kampses und Leidens nunmehr als Jugend des Führers mitbauen darf am Großdeutschen Reich.

Silde Munste.

### OSTERREICHS MUTTER

Ich mochte sie alle einmal rufen: Osterreiche Mütter, die still und schlicht und ohne Dank für ihre Pflicht den Grund zu unserem Denken schufen.

Ich mochte sie alle einmal ehren: Die vielen Frauen, die namenlos, ein Teil des hoffenden Volkes bloß, auf unseres Führers Fahne schwören.

Sie haben das meiste für uns getan, sie gaben uns Ruhe und innere Stärke, sie gaben den Geist zu unserem Werke und trugen ihr Herz auf dem Weg uns voran.

Denn was auch wir Jungen im Kampfe gezeigt, wir spürten noch drückender unsere Ketten, wenn wir zu Hause die Mütter nicht hätten, aus deren Liebe die Kraft uns steigt.

Rus: Lied der Getreuen, Derfe öfterreichifcher fitterfugend aus den Jahren der Derfolgung 1933-37.



Was es auch Großes und Unsterbliches gibt: den Mitmenschen Freude zu machen, ist doch das Beste, was man auf der Welt tun kann.

PETER ROSEGGER

# Während der zweiten Mahd

"Meine ganze Hoffnung, meine einzige Sehnsucht sind meine Kinder", sagte Karin Hansens Mutter, wenn sie auf ihre Kinder und auf das Leben am Beefendorn zu sprechen kam. Solange im Halm noch das Brot wächst für die Menschen, solange am Beefendorn noch ein rotes Dach hinter Pflaumenund Birnbäumen und Fliederbüschen seuchtet, solange kann Karin Hansens Mutter kein wehleidiges Gesicht machen, und sie hat selbst einmal gesagt: "Kinder, die Sorge kann man nicht wegbeten, und den Kopf kann man nicht in die Erde steden und an der Not vorbeisehen wollen." Karin Hansen wollte nicht davon sprechen; die in der Schule sollten das alles nicht wissen, und auch vor den Jungmädeln verschwieg sie es lieber

Helga Iborg munderte sich oft über das stille und verschlossene Wesen von Karin. Sie arbeitete mit Karin zusammen die Fahrtenpläne aus, und es gab jedesmal einen "Kampf", wenn Karin nicht mitkam, weil sie die vielen kleinen Geschwister hatte und der Mutter helfen mußte.

Einmal sah sie Karin mit großen verschnürten Pateten ins Haus laufen, und Karins Mutter erklärte ihr dann, daß das Mädchen ihr zur Hand ginge, wenn sie viel Räharbeit ins Haus bekäme. Karin könne so schöne, gerade Rähte steppen, und es ginge ihr alles flink aus der Hand, es täte ihr ja leid — aber Karin verstünde das alles.

Seitdem hatte Helga nicht mehr davon gesprochen. Stundens lang druckten sie jett wieder an den Lagerplänen. Ieden Abend waren sie unterwegs, um auch alle Jungmädel zussammenzubekommen für das Sommerlager. Es würde eine herrliche Zeit sein! Wenn man nur irgendwo Geld verdienen könnte, dachte Karin. Sie war jung und wollte auch einmal heraus aus diesen engen Räumen. Aber dann dachte sie wieder an die Mutter, die sich tagein, tagaus mühte und die doch nie in ihrem Leben Ferien gekannt hatte. Wenn nur nicht die Wiesen so dund wenn selga nicht drängen würde, und wenn sie das alles nur richtig verstehen könnte...

Sie wollten sich das Lager einmal ansehen und mit den Leuten sprechen. Karin wartete auf der Kanalbrücke und sah die Straße herauf, ob Helga nicht bald tommen würde. Ein grünsweißer Trecker tutete, er gab das Zeichen, daß er vor Mittag noch durchgeschleust werden wollte mit seinen Schleppern. Dunkel wie grünes Glas war das Wasser. "Hallo", rief da jemand. Auf einem blaugestrichenen Bauernkarren saßen zwanzig Jungmädel dicht beieinandergepfercht, und Helga neben der Bäuerin auf dem Kutscherbock knallte übers mütig mit der Peitsche.

"Aufsigen", riefen die Jungmädel ihr zu, und ehe Karin sich besinnen tonnte, saß sie mitten unter ihnen, zwischen leeren Körben, Kisten und Milchkannen, und sie fuhren polternd die Straße abwärts. Das müßte die Mutter und Uwe sehen, wie sie auf dem Bauernkarren saß, richtig mit Pferd und Wagen die Landstraße heruntersuhr auf Heikenborg zu.

Klar und ruhig war der himmel. Ein durchsichtiger Nebel schwebte über den Feldern. Goldregen pendelte über die hains buchenheden, ein Fint schlug im Weißdornbusch, als der Wagen den breiten Fahrdamm hinunterrollte. Karin klopfte das herz vor Freude. Die Pferde trabten, und man hörte die Beine ruhig und gleichmäßig den Takt auf die Straße hämmern.

Selga erklärte, wohin sie wollten: "Also nicht zum Spaß, hört ihr! Ihr wißt, es ist Seuernte, der zweite Schnitt muß in die Scheune, wir wollen helfen. Ich habe das fest versprochen und weiß, daß ihr gerne mitkommt."

Die Bäuerin nidte und fah von einer auf die andere. Die Sicheln im Felbe flangen über die Wiesen wie ein Schnitterlied.

Die Bäuerin ging mit uns durch die Remise, hier war großes Anprobieren. Helga schwentte einen blaugepünkelten Schlapp- hut über den Kopf und spiegelte sich vor einem Fensterslügel darin. Andere Mädel banden sich große bunte Tücher um den Kopf, und einige stedten die Füße in blankgescheuerte Holzsschuhe.

Rarin war still, vielleicht weil sie die Sorge so oft verbergen mußte, darum brach ihr die Freude wohl nicht so rasch aus dem Herzen hervor. Ein lichter, blauer himmel stand über dem Land; lauter Sonne und Glanz rieselte über die reisenden Felder. Die Gräben dufteten von Baldrian und Mädesüß. Die Gräser blühten und das Korn; der Löwenzahn hatte silberne Laternen aufgestedt, die ihm der Wind verwehte.

Nur Marlene brummte, weil sie keinen Schlapphut mehr mitgekriegt hatte. "Marlene, nu ja, hier hast du meinen, ein brummiges Gesicht ist zwar kein schöner Anfang, aber das wird sich bei der Sonne ja schon aufhellen. Weißt du, ich tät's ja anders machen", lachte Helga.

"Sei nicht komisch und sei nicht so sipp", lachte Karin. Um die einzigen Lederschuhe zu schonen, lief Karin barfuß durch die Wiese. "Die Holzlatschen hindern mich, weil ich sie nicht geswohnt bin, barfuß ist sehr schön", sagte sie. Erna Meiners sollte auf der Aue arbeiten mit den anderen Mägden zussammen. "Run lauf schon, sag, dich schiefte die Bäuerin."

"Man zu, Erna, sei tein Dummrian, freu dich, daß du mitanfassen darfft, tannst ja ein ordentliches Stud Bauernstuten effen, wenn du hunger hast."

"Och du", lachte sie, "du brauchst dich auch nicht zu fürchten." —
"Du fürchtest dich? Bor den Gräsern, die schon gemäht sind,
vor dem kleinen Bächlein — du könntest darin versinken —
oder vor den Bögeln, die dich auslachen, ja, das glaub' ich,
dazu haben sie Grund." Erna Meiners sprang davon. "Ich bin
doch kein Trottel, ich werd' ihnen schon zeigen, daß ich heuen
kann."

Karin sah kaum auf von der Arbeit. Die meisten halfen die Wagen volladen. "Wir sind fünf Mädchen lustig beim Heuen . . .", sang Helga und wunderte sich, daß Karin so still war. "Du, diese Wiese gehört dann uns und der Wald da oben, sag, kommst du nicht mit?" — "Ich werde nicht fortstönnen und dann — du weißt doch, das Geld." Karin drehte sich schnell um.

"Glaubst du, Karin, du bist allein auf der Welt und beine Leute würden ohne dich nicht fertig? Glaubst du wirklich, du bist so wichtig, Karin? Es gibt andere Dinge, die unser Leben überragen, du gehörst ja nun auch etwas zu uns!"

"Ja, das ist wahr. Aber zulett sind wir doch nur glüdlich, wenn wir dem allen nicht aus dem Wege gehen, oder glaubst du, ich wollte seige sein, und ich könnte das nicht alles tragen?"

"Warum willst du dir nicht helsen lassen, du hast doch ebenso das Recht darauf wie jedes andere Jungmädel? Du mußt mal heraus, und der Uwe und die Kinder werden auch ohne dich in die Hosen kommen."

Karin hob ihre Seugabel hoch und spurte ben Duft ber frische getrodneten Grafer. Das garte Beu ber zweiten Mahd lag grau und troden auf ber Wiese, breitgehäuft und ausgestreut.

Sie wunderten sich, daß wir so mitanfaßten. "Wi wüllt noch eenen singen", lachten sie, und eine rief: "Kröger, Timm, ihr müßt vorsingen!" Im Schatten zogen wir am Wiesensaum entlang. Drei volle Wagen standen schon auf dem Hof, und in heller Freude wartete die Bäuerin auf uns. Eine ganze "Bütte" voll Buttermilch schenkte sie uns. Die brachte Helga gleich am selben Tag Karin Hansens Mutter ins Haus. "Für die vielen Kinder", sagte sie und freute sich, als Uwe gleich den Deckel hob und die Nase hineinsteckte vor Reugier.

"Karin, wir fahren übermorgen, du tommst mit, die Bäuerin vom Seuerlingshof holt dich ab mit Pferd und Wagen. Du brauchst nicht mit der Bahn zu fahren und mußt nur dafür sorgen, daß die Bälle und Schlaghölzer gut auf den Karren gepadt werden und überkommen."

"Karin, Karin", jauchzte Uwe und hing sich an Karins Rod. Frau Hansen nickte nur unbeholfen und glücklich: "Ich gebe sie euch gerne, ihr habt ja auch recht, das Mädchen wird noch einspännig, Karin muß mal raus in den Sommer!"

Annemarie Mittelhaus.

# Die Geschichte von unserem Berg

Auf einer Wanderung durchs Odertal haben wir ihn entdedt. Steil und braun ragt er aus dem flachen Weideland auf. Ringsherum sind grüne Wiesen, und wenn man oben direkt unter der hohen Buche steht, hat man einen weiten, offenen Blid auf die Oder und die großen Wälder am gegenübers liegenden Ufer. Sehr breit ist die Oder hier und zu beiden Seiten von Wiesens und Weideland begleitet.

Un den Sonntagen hielten wir dort unsere Morgenfeiern. Auf dem Berg nahmen wir unsere Anwärterinnen feierlich in



unsere Jungmädelgruppe auf, und als der Winter tam, feierten wir dort oben unsere Sonnenwende. Im Sommer aber saßen wir an unseren Heimnachmittagen hier oben und sahen weit hinunter auf den Fluß und die hochbeladenen, langen Kähne, die das, was unsere Bäter unten im Werk schaffsten, hinaussuhren in alle Welt.

So wurde es un set Berg! Er gehörte mit zu unserer Jungmädelgruppe wie der kleine, eigene Raum im Schneiderhaus am Dorfseingang, zu dem wir "Heim" sagten, oder die alte, brumsmende Ziehharmonika. Und jest sollte er uns genommen werden!

Eines Tages hatte da ein Auto ein paar Männer und eine Menge von seltsamen Instrumentenherausgebracht.

Einen ganzen Bormittag lang hatten sie oben gestansben, ben Boben abgemessen, beraten, wieder gemessen, und dann waren sie zum Bürgermeister gegangen. Berte, die jeden Abend das

Mit den Tieren sind auch wir Stadtmädel gleich gut Freund, wenn wir beim Bauern sind.



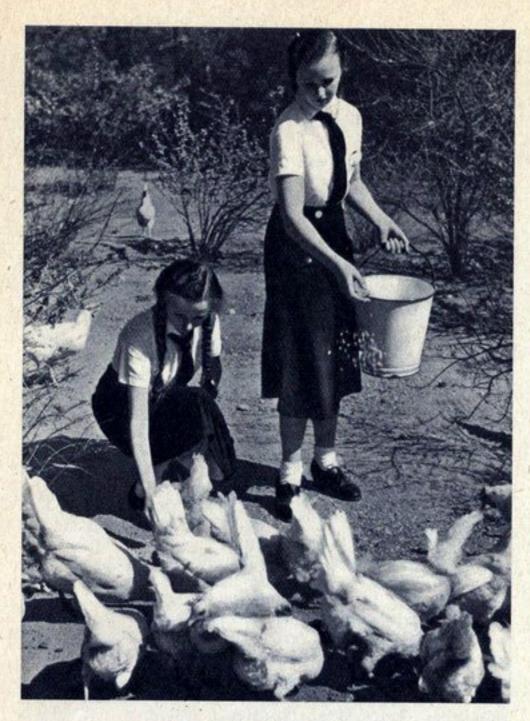

frische Brot austrägt, hat sie gesehen. Sie sollen sehr ernst geredet haben, und einer von ihnen hat immer wieder gesagt: "Es geht nicht anders, der Berg muß weg..."

"Unser Berg" sollte fort! Gerade so, als ob man von unserem Dorf die Salfte abichneiden wollte, war bas! Riemand von

uns mochte mehr von uns
serem Berg sprechen; nur
abends, wenn die Kühe
schon wieder heimgetrieben
waren, fanden wir uns
oben und sahen auf das
dunkle, glänzende Band der
Oder . . .

Biele Tage warteten wir; aber ber Bürgermeister ging jeine Wege wie alle Tage zuvor. Niemand sprach das von . . . Wir mußten ihn eben schon selber fragen! Das war kein leichtes Unternehmen. Wir berieten und fanden dann, daß Else als unsere Führerin zusammen mit Berte hingehen sollte.

Wir anderen wollten auf sie warten, oben am Berg . . . Es muß sehr lange gedauert haben, und der Bürgermeister hat wenig gesagt, so hat Berte es uns selber erzählt. Er hat nur die große Karte in die Tasche gesteckt und nach seinem Hut gelangt. Dann tamen sie zu uns hersaus. Mitten auf dem Boden

Ob im Geflügelhof oder drau-Ben auf der Pferdekoppel wir Jungmädel sind dabei. breiteten sie die Karte aus. Wir saßen darum und sahen auf das Gewirr von grünen, schwarzen und braunen Strichen, Punkten und Kreisen. Mitten da hinein zeigte der Bürgersmeister. — "Seht, das ist unser Dorf", sagte er, "hier ist das Werk, da fließt die Oder und dieser braune Kreis — das ist der Berg!" Wir nickten stumm, voller Spannung.

Da fuhr der Zeigefinger die ganze Karte herunter bis an den Rand und darüber hinweg. "Ja, seht, und dort, wo man es auf der Karte schon gar nicht mehr sehen kann, da liegt Berlin." Berlin, dachten wir, da war das Auto mit den Männern hergekommen. "Und von Berlin aus und an Berlin vorbei gehen die vielen neuen Straßen, die der Führer baut, die Reichsautobahnen, quer durch das Land, von den Bergen die zur See und vom Rhein die an unsere Grenze. Eine dieser Straßen läuft auch an unserem Dorf vorbei, gerade dort, wo jest der Berg liegt." Wir hielten den Atem ein. Das war es!

"Ja", sagte der Bürgermeister nun, und auf einmal sprach er sehr langsam, "gerade darüber muß sie hinweg, und nun muß der Berg fort. hier fließt die Oder, da liegt das Dorf, anders geht es nicht! Es sind nur wenige Quadratmeter Boden, er ist unbebaut, es ist fein Acersand und nütt schließlich nicht viel . . . Und auf der Straße, da werden Tausende von Autos nach Ostpreußen fahren, viele Lastwagen mit vielen Frachten . . . "

Er schwieg, und wir starrten weiter unverwandt still auf die Karte. Es war eine lange Pause, dann fuhr der Bürgermeister sort: "Das Wert wird viel neue Arbeit durch den Bau haben, es wird viel zu tun sein, und die Schornsteine werden noch einmal so rauchen..." Das letzte, das freute uns! Da würde alles noch besser im Dorf werden, so in den kleinen häusern, ganz am Ende des Dorfes . . .

"Nun mussen wir uns wohl damit abfinden", sagte der Bürgers meister und faltete die große Karte langsam ineinander. "Es ist schon so, daß das andere, die große Straße, wichtiger ist." Grete hatte als erste das Wort: "... Nun feiern wir immer auf der Wiese, und vielleicht gibt es auch eine Brücke, von der wir auf die Straße mit ihren Lasten sehen können wie jest auf die Oder ..."

Eine Weile standen wir noch oben und schauten auf den Fluß. Aber dann jagten wir den hang hinunter, daß unser Lachen weithin klang. Ein pommersches Jungmädel.



# Jungmädel erzählen

### Wie Jem das Schwimmen lernte



Irm ist seit ein paar Wochen ein Jungmädel, so ein richtiges, wie es sein soll. Es war mächtig schwer gewesen, abzuwarten, bis man zehn Jahre erreicht hatte. Aber nun ist es so weit. Bon den Heimnachmittagen sagt sie nichts, und vom Sport bestommt man auch nicht viel aus ihr heraus.

Heute beim Abendbrot hat sie eine tiefe Falte auf der Stirn und sieht nicht vom Teller auf. Nachher rührt sie so heftig in ihrem Kafao herum, daß man meint, die Tasse musse ums

fallen . . . Und nun tommt es heraus: sie kann als einzige in der Schaft nicht schwimmen . . . die Großen lachen über diesen Kummer und meinen, das wäre doch nicht so schlimm . . .

Am nächsten Tage mache ich gerade das Boot los, da tommt Irm ganz atemlos angelausen: "Du, nimm mich mit, ich will das Schwimmen lernen!" Sie sitzt lange, ohne ein Wort zu sagen, auf der letzten Bank.

"Du, wenn man jetzt 'reinspringt und einem keiner hilft, dann muß man doch schwimmen?" — "Nein, man geht unter." — "Aber dein kleiner Hund hat es doch getan, als du ihn 'reinswarsst!" Nun rede ich eine ganze Weile vom Instinkt bei den Tieren; aber sie will es nicht recht einsehen. "Und wenn du mich am Badeanzug sesthältst?" "Warte mal erst ab, ich bringe es dir schon bei."

Da ist Irm zufrieden, freut sich an den Tauchern, deren weiße Brust in der Sonne blinkt, und an den kleinen Blasen, die tief unten aus dem See heraussteigen.

Das Boot knirscht auf den Sand. Wir gehen noch ein Stüd weiter zu der Halbinsel, wo das Wasser flach ist und einen schönen, sandigen Untergrund hat. Mit dem InsdersSonnes liegen ist es heute nichts; denn Irm mag sich nicht hinlegen, steht nur und wartet. "Du, ich will es schnell lernen, in einer Woche muß ich es können."

Nun schwimmen wir erst auf der Wiese, bald hat sie die Bewegungen heraus, dann geht es hinein ins Wasser. Ich halte
sie am Badeanzug fest, und sie übt mit einer großen Geduld,
die ich vorher noch nie an ihr gekannt habe

Run geht es jeden Tag ein Stüdchen weiter, und bald schwims men wir nebeneinander am Ufer entlang. Zu Hause reden sie von Schwimmstunden im nächsten Jahr. Dann sehen wir beide uns nur an, und es ist schrecklich schwer, das Lachen zu vers beißen.

Wir fahren nicht mehr auf die andere Seite des Sees, sondern gehen in die Badeanstalt, weil ich weiß, daß Irm jetzt bald nicht mehr im Flachen schwimmen mag . . . Und da kommt es auch schon: "Sieh mal, heute will ich dort hinten um den Sprungturm schwimmen."

"Wenn du aber nicht mehr kannst und absacst?" — "Hältst mich einsach wieder am Badeanzug, da kommen wir schon 'raus." Immer weiter wird unser Bogen in den See hinaus. Aber schon hat Irm einen neuen Plan. Jest will sie springen. Mir ist nicht so ganz einwandfrei dabei zumute. "Du bist unten vor dem Sprungbrett, und wenn ich wieder hochkomme, hältst du mich sest. Angst habe ich nicht."

Ich trete Wasser. Irm steht oben, schließt die Augen ganz sest, hält sich die Nase mit der Hand zu, nimmt Anlauf, springt ab, verliert in der Luft das Gleichgewicht und schlägt mit einem tollen Krach in das Wasser, kommt wieder hoch, prustet mächtig, schreit aber gleich: "Nicht sesthalten, nicht sesthalten!" und schwimmt allein zu der Leiter. Für heute ist es genug, und wir haben es ja nun geschafft.

Auf Irms Befehl halte ich mich beim nächsten Sportnachmittag unter dem Sprungbrett, muß nur immer aufpassen, daß ich vor Lachen kein Wasser schlude. Sie steht oben neben der Führerin. "Was machst du, wenn ich hier 'runterspringe?" — "Du bist wohl toll, du kannst ja nicht schwimmen!" — "Hm", sagt Irm nur darauf, läuft an und springt ab. Fast im gleichen Augenblid ist die Kameradin nachgesprungen.

"Soll ich dir 'raushelfen?", fragt Irm fehr höflich, als fie dicht beieinander auftauchen. — "Prügel verdienst du für den Schred; aber weil du nun schwimmen kannst, wollen wir es dir nicht weiter anrechnen."

Eine Berliner 3 M. . Führerin.

# Tochterchen wird groß



Auf dem Feldweg, über den Strümpel geht, sind viele breite Rinnen von den Aderwagen ausgesahren. Durch den Regen der letten Tage ist die Erde aufgeweicht. Immer schwerer werden Strümpels Schuhe von dem klebenden Lehm. Eine seuchte, undurchsichtige Luft liegt über den Wiesen. Strümpel merkt das alles nicht. Ihre Gesdanken sind weit fort . . .

Bei einem ordentlichen Sturm foll es dort so hohe Wellen geben, daß man nicht lange schwimmen kann, und das andere

Ufer ift gang fern, nie sieht man es. — Die See, der Strand, viele Jungmädel, so viele, daß man es sich kaum vorstellen kann; mit der Eisenbahn würden sie fahren, und zwei Wochen dürfte man nur ein Jungmädel sein.

"Es wird nicht gehen", sagt Strumpel laut. Run merkt sie erst, daß sie mude ist, daß der Heimnachmittag lange gedauert hat, weil sie alle immer mehr von der See und dem Jungmädellager hören wollten.

"Es muß doch gehen", sagt Strumpel, als sie durch die Toreinfahrt auf den Sof einbiegt. Mit einem Satz nimmt sie die drei Stufen jur Rüche. Mutter ift nicht da

Mutter ist noch im Ruhstall. "Na, Tochterchen", sagt sie, als Strümpel sich auf die Futterkiste setzt, die Anie anzieht und die Arme herumlegt. Sie sitzt gerne so. Es riecht hier gut nach Tieren und nach Milch. Ab und zu klirrt eine Rette, die Rühe ziehen das Futter aus der Raufe. Die Laterne scheint hell auf das Gesicht der Mutter; Strümpel mag es gern ansehen.

"Ift es sehr schlimm, daß die alte Liese starb?" "Ja, Tochterschen." "Sie hatte solch eine schöne weiche Schnauze." "Ja, aber das Geld." Run rutscht Strümpel von der Kiste herunter. "Mutter, kann ich nicht mehr helsen? Ich meine — arbeiten. Ich weiß ganz gut, wie du es tust, und so klein bin ich auch nicht mehr." — "Laß man, arbeitest schon genug."

Run überstürzen sich Strümpels Worte. Die Frau, die da im Stall die Streu umdreht, versteht kaum etwas. — Jungmädelsfreizeitlager, Wasser, dessen Ende man nicht sieht, weiße, große Bögel, die sich Möwen nennen, Wind, der gligernden Sand vor sich hertreibt und hohe Wellen in das Wasser schlägt.

Die Frau schaut zu ihrem Tochterchen, dessen Blid weit über den Rücken der Rüche weggeht. — Sie selbst hat an all so etwas nie gedacht, aber da steht ihr Tochterchen und hat zum ersten Male einen Wunsch, einen großen Wunsch. "Mutter, wenn ich viel arbeite, dann ist es doch Geld?" "Ja, Tochterchen."

Als sie nun beide aus dem Stall gehen, streicht die Mutter Strümpel ganz weich über die Haare. "Mein großes Tochterschen." — Die weiße Henne sitzt vor der Tür. "Altes, gutes Tier", sagt Strümpel und trägt sie zu den anderen Tieren in die Bucht. Plöglich weiß Strümpel, warum die Mutter eben so seltsam war; sie ist sonst nicht so. Sie will ja von ihr fortsgehen, weit — weit fort zu dem großen Wasser, über dem die Sonne scheint und manchmal auch der Sturm segt . . .

Im Einschlafen glaubt Strümpel es ganz deutlich zu hören, dieses mächtige Brausen. Nun geht die Sonne auf und spiegelt sich erst so lustig wie hier in den blanken, tleinen Pfützen nach dem Regen; aber nun wird das Leuchten so stark, daß man die Augen aufreißt und wieder hellwach ist. Es kommt nicht wieder, das Bild, so sehr Strümpel auch darauf wartet. Dann schläft sie ein. Ein ost preußisches Jungmädel.

# Um einen römischen Krieger



Immer hatten wir Jungmadel unferen Unfug über Glaferich Guftav getrieben. Eigentlich hieß er Bellinger, aber es mar nun mal Tradition im Dorf. daß die Bewohner eines Saufes den Ramen desjenigen behielten, der zuerft bort gewohnt hatte oder der feit Jahren ein bestimmtes Gemerbe betrieben hatte. Go hatte oben an ber Dorfgrenze der Glafer gewohnt, und wenn auch ber Guftav gu dem Beruf eines Edelfteinichleis fers übergegangen mar - er hieß nun mal Glaferich Guftav,

und das blieb fo bis an fein Lebensende.

Bis jett dachte er aber noch durchaus nicht ans Sterben, obs wohl er nicht mehr zu den Jüngsten im Dorf zählte. Er hatte es noch miterlebt, als die Franzosen in der Gegend gehaust hatten, er warf sogar recht oft französische Broden in seine Rede ein, sprach von einer Krankheit, die sich "successive" von einem Glied zum andern verpflanzte, sagte "pardon" zur Entschuldigung und fluchte nicht selten im Namen des "diable" (Teufel).

Uns gegenüber war Glasersch Gustav sehr mistrauisch. Wir machten ihm zu viel Lärm; und kamen wir in seine Werkstatt, um die schön geschliffenen Ebelsteine zu bewundern, dann brummte er in seiner üblichen Art, murmelte etwas in den Bart von unnügen Gören und verschloß all seine Herrlichkeiten im Schrank.

Dabei waren wir doch wirklich sehr begierig, alles über die Kunst des Schleifens zu erfahren, vor allem über die Herkunft, das Alter und die Art des Handwerks; standen wir doch mit allen Schaften und Gruppen im Wettbewerb um die beste Chronik im Untergau und weiter im Obergau.

Alle möglichen Erzählungen hatten die anderen Schaften schon ausgekramt, vom Schinderhannes und seinen Kumpanen, die die Gegend unsicher gemacht hatten, von der Felsenkirche am Berg, von Franzosengeschichten. Nur wir konnten noch nichts Richtiges ausweisen . . . Und fragten wir im Dorf, so hieß es: "Ja, da geht zu Glasersch Gustav, der kann erzählen . . ."

Aber der war störrisch uns gegenüber, — bis unsere Grete die Rettung brachte. Und das fam so: Wir hatten schon immer bei den seinen Schnitzarbeiten den Kopf eines römischen Kriegers bewundert. Glasersch Gustav formte ihn aus einem braungelb marmorierten Stein, dem sogenannten Tigerauge.

Wie sein war das Gesicht ausgearbeitet! Wie natürlich frauste sich der volle Badenbart um den herb geschlossenen Mund! Wie fühn und friegerisch stand ihm der Helm! "Gustav! Woher hattest du die Idee?" "Das geht euch gar nichts an", damit wandte er sich seiner Arbeit wieder zu.

Run war unsere Grete während der Pfingstferien in Berlin gewesen, wo ihre Tante wohnt. Wir hatten sie alle sehr beneidet. Als wir nach den Festtagen zum erstenmal zum Seimnachmittag zusammenkamen, hatten wir alle Grete heftig bestürmt. "Wie war es in Berlin? Sast du auch etwas mitgebracht?" Und ob! Behutsam zog sie aus der Kletterweste eine Postkarte und reichte sie Martha.

Die stieß einen wahren Begeisterungsschrei aus, und im Ru umringten wir sie alle: "Wir haben ihn, wir haben ihn!" — "Das ist ja unser römischer Krieger!" — "Woher hast du ihn?" — "Das muß der Glasersch Gustav seben!"

Und Grete erzählte, — von ihrem Besuch im Pergamonmuseum, in das die Tante sie geführt hatte von wegen der "Bildung". Es war surchtbar groß, und müde wurde man, als wenn man von unserm Dorf aus eine 25-Kilometer-Wanderung über Berg und Tal machte. Bis Grete plöglich an dem Standbild eines Kriegers vorbeikam. Sie stutte. War es die Möglichkeit?

Und bann mußte bie Tante die Fotografie taufen . . .

Erstaunt hatten wir Jungmädel zugehört. Grete war der Held des Tages. Run konnte man dem Glasersch Gustav doch etwas

bieten, nun tonnte man ihm beweisen, daß man fich für feine Schleiferei allen Ernftes intereffierte.

Das hätte Glasersch Gustav wirklich nicht erwartet! Fünfzehn Jungmädel und eine Postkarte, eine wertvolle Postkarte! Er strahlte. "Ja, wist ihr, das war vor zwanzig Jahren . .." Mudsmäuschestill saßen wir um ihn herum und lauschten seinen Erzählungen von einst. War es möglich? Sollte die Chronik noch zustande kommen?

"Mon dieu!" (Mein Gott!) Glasersch Gustav fuhr sich entsett durch das dide Grauhaar. "Es läutet ja schon zum Feiers abend. Ihr verfligten Mädel!"

Aber von da an durften wir ruhig mal Buichauen beim Schleis fen, und manche Geschichte ift noch für uns abgefallen.

Ein Beitsrobter Jungmabel.

# Drei Tafeln Schokolade



Und ob die Wanderung schön war! Heute war es bedeutend stiller als sonst im Schlafsaal der Jugendherberge, sogar Lies und Lore, die bestimmt sonst lange erzählten, dis Margot zum Gute: Nacht: Sagen tam, schienen schon zu schlasen. Niesmand hatte Lust zum Reden, vielleicht dachte sede noch an die Feierstunde im Walde — an die Stille dort, wo man nur das leise Rauschen in den hohen Tannen hörte.

"Morgen ift icon um 6 Uhr Weden", sagte Margot noch,

bann wurde bas Licht ausgelöicht . .

Alle scheinen schon zu schlafen, nur die Lore und die Lies flüstern noch. Da, knid — knid — ganz leise — dann ist es wieder still. Ein Rascheln und Anistern, grad' als wenn jemand Papier zusammenfaltet.

Plöglich deutet Lore mit der Hand nach der Fensterede. Ihre Augen werden immer größer — da liegt "Fips", so haben sie Ev, die noch nicht lange bei den Jungmädeln ist, genannt — und schiebt ein Stüdchen Schofolade nach dem anderen in den Mund.

Um nächsten Morgen haben Lies und Lore Stubendienst. Als Lore mit dem langen Besen unter die Betten fährt, schiebt sich ein kleines Knäuel Papier und etwas Apfelsinenschale vor dem Besen her — und das gerade unter Fipsens Bett —

Jeden Tag, wenn es heißt: "Wer meldet sich freiwillig zum Stubendienst?" melden sich die beiden, und Margot wundert sich, aber sie kann ja auch nicht wissen, daß die beiden etwas "untersuchen" wollen . . . Und jeden Tag rollt gerade immer unter dem Bett, wo der "Fips" schläft, ein Stücken Schoko-ladenpapier hervor . . .

Es ist am vorletten Abend der Fahrt. Lies und Lore sigen auf dem Bettrand und suchen die letten Groschen zusammen. Alle anderen sind schon im Waschraum, aber Lies und Lore meinten, sie mußten schnell noch einmal zum herbergsvater herunter.

Aber dann geht es mit Windeseile an das Waschen, so daß sie noch früher als alle anderen im Bett liegen. Fips kommt zus letzt aus dem Waschraum; und als sie die Bettdede aufschlägt, ist sie nicht wenig erstaunt, schnell schaut sie sich um, aber Lies und Lore schlasen ja angeblich schon.

Rasch nimmt Fips den kleinen Zettel, auf den die Lore: "Laß es dir gut schmeden. Deine Kameradinnen" geschrieben hatte. Diesen hatte sie zu den drei Tafeln Schotolade ins Bett gelegt, wo der Fips schlief . . . Fips bekommt einen roten Kopf — aber sie sagt gar nichts und legt die drei Tafeln stillschweigend auf ihren Schemel.

Am nächsten Morgen teilt Fips mit ihren Kameradinnen drei Taseln Schofolade . . . Und seit der Zeit hat es nicht mehr abends im Bett geknistert, so oft wir auch schon wieder mit "Fips" auf Fahrt gewesen sind . . .

Ein Jungmabel aus Mittelland.

# Tology Call auf der Charlewiele Charlewiele Charlewiele

Daß zum Schluß des Pfingstlagers ein großes Dorffest statts finden mußte und daß die Kasperspuppen von Brigittes Jungs mädelschaft dabei eine Hauptrolle spielen würden, war allen im Lager flar. Sie hatten sogar schon bunte Plakate gemalt, die alle Dorfbewohner einsuden. An der Dorflinde hing eins, eins an der Gutsscheune und das dritte am Schulhaus. Es würde eine ganz große Sache werden, soviel stand fest.

Sie dachten natürlich nur an den Spaß dabei und ahnten nichts von Brigittes Sorgen, die nun die schwierige Aufgabe hatte, einen geeigneten Festplatz aussindig zu machen. Eine Wiese zur Verfügung zu stellen, hatte der Gemeindevorsteher rundweg abgelehnt. "Dazu steht das Gras schon viel zu hoch, was denkt ihr euch eigentlich, Mädels!" Aber mit einem Blick auf Brigittes ratloses Gesicht meinte er dann, da sei schließlich noch die Gänsewiese, die am Sonntagnachmittag doch nicht bes nutt werde. Der Gänseaugust sei zwar manchmal etwas



wunderlich, und man fonne nicht von vornherein fagen, wie er ben Blan aufnehmen werbe. Aber fie fonnten ja ichlieflich mal anfragen, bas tofte nichts.

Es flang wirflich nicht febr ermutigend, aber ben Berfuch mußte man jedenfalls machen. Go tam es, baß fich ber Ganfeaugust am Sonnabendnachmittag plöglich von einer Schar lachender und eifrig burcheinander ichwagender Jungmadel umgeben fah, die ihm flargumachen fuchten, baß gerade feine Ganfeweide ber gegebene Blat für ein Dorffest fei.

Grundfäglich ichien er nichts bagegen ju haben, wie Brigitte aufatmend feststellte. Rur wollte er wiffen, wo bie Buichauer benn figen follten, und als er borte, einfach im Gras, fraute er fich bebentlich hinter ben Ohren. Es lage eben fo allerlei herum, meinte er, was auf einer Ganfewiese gwar gang in Ordnung, aber auf ben Conntagsfleibern ber Gafte weniger angebracht fei.

Brigitte tat einen ichnellen Blid in die Runde. 5m, ber Ganfeauguft hatte wirklich nicht fo unrecht. Aber follte man beshalb auf ben gangen iconen Blan verzichten? Da brachte bes Ganfeaugufts Altefter, ber Rarli, Die Rettung: "Ronnen wir wegfegen", ertfarte er hinter bem Ruden feines Baters hervor. "Wenn uns die alte Befenbinderiche ein paar Reifigbefen pumpt, haben wir bas in Rull Romma fünf."

Begfegen! Ratürlich, bas war ein guter Gedante. Drei Jung-



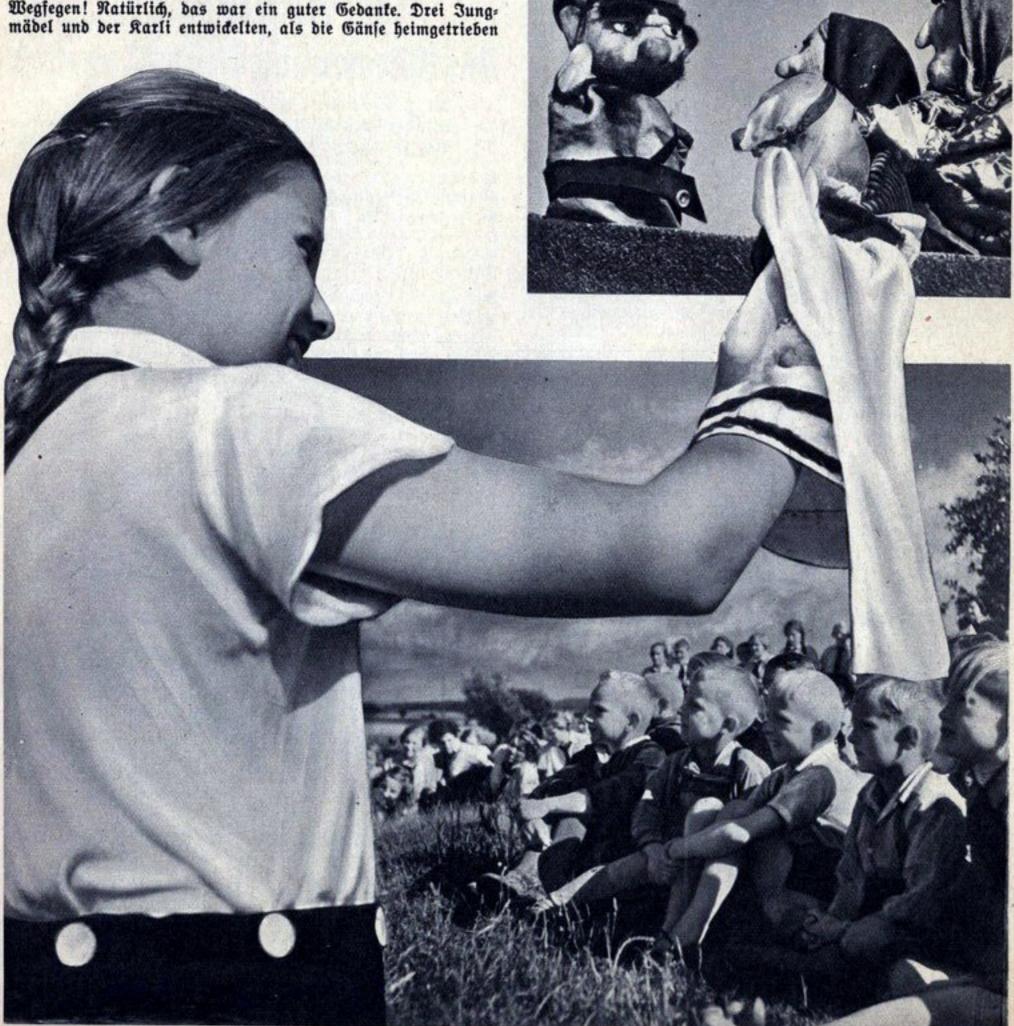

waren, eine eifrige Tätigkeit auf der abendlichen Weide. Es war gar keine schlechte Beschäftigung, zumal man dabei überslegen konnte, was denn nun morgen gespielt werden sollte. Denn es genügte ja nicht, daß die Kasperlpuppen nur da waren und lustig aussahen, sie mußten auch reden und handeln.

Man konnte freilich wie im vorigen Jahre die Ereignisse des Lagers "durch den Kakao ziehen", aber als Brigitte nur davon ansing, machten Gerda und Inge eine nicht mißzuverstehende Bewegung, die einen Bart von beträchtlicher Länge andeutete. So ging es also nicht.

"Karli, was meinst du denn?" fragte Brigitte schließlich verstweiselt. Immerhin hatte der Karli heute schon einmal einen guten Borschlag gemacht. Aber diesmal brummte er nur. Erstens wisse er auch nichts, und zweitens habe er heute sowieso noch schwer zu arbeiten, er habe zu Dienstag einen Schulaufsatz auf, der mache sich auch nicht so Rull Komma fünf von alleine.

Brigitte war ganz erstaunt, wie eifrig Inge bei der Sache war und wie genau sie nach allem fragte. Was ging sie schließlich der Schulaufsat von Gänseaugusts Karli an? Aber als Inge plöglich stehen blieb und, auf ihren Reisigbesen gestützt, erstlärte: "Das spielen wir morgen", ging auch Brigitte ein Licht auf. Der Gedanke war ja großartig! Kasperl als Befreier des verwunschenen Edelfräuseins Kunigunde! Er mußte Tod und Teufel bezwingen — durch List natürlich, dafür war er der Kasperl — und dann auf einem weißen hengst in das untersirdische Gewölbe einreiten.

"Den Gaul mache ich", sagte Karli. "Ihr Stadtmädel wißt ja doch nicht recht, wie so ein Pferd aussieht. Zeichnen kann ich. Ich schneide es euch morgen früh aus Pappe..."

"In Null Komma fünf", lachten die Jungmädel, aber Karli nahm das nicht weiter übel. Als die vier sich vor der Kirche trennten, stand das Spiel in großen Zügen fest. Mit einem Seufzer der Erleichterung troch Brigitte an diesem Abend ins Stroh. Die Sache würde klappen, das war sicher . . .



Das Kasperlspiel auf der Gänsewiese wurde ein großer Erfolg. Selbst Willem, der Kutscher vom Gut, der sonst immer so tritisch war, meinte, so schön sei lange kein Dorffest gewesen. Brigitte selbst hatte zwar allerlei auszusezen. Bor allem war ihr die Jungfrau Kunigunde lange nicht zart und edel genug gewesen. Es ging doch wirklich nicht an, daß sie den Ritter Kasperl, der nach vielen Gefahren in ihre Höhle eindrang, mit den Worten empfing: "Mensch, uff dir wart' id schon lange!" Aber der Herr Gemeindevorsteher hatte gefunden, das schade

nichts. Rach vielhundertjähriger Gefangenschaft in einem buntlen Berg verliere felbst ein Ebelfräulein seine feinen Ums gangsformen.

Abends gab es dann noch einen Hochzeitszug mit bunten Papierlaternen, die das Lager für alle Hochzeitsgäste gemacht hatte. Durchs ganze Dorf ging der Weg, und als sie am Schulshaus vorbeitamen, stand der Herr Lehrer auf der Treppe und lachte und winkte. "Na, Karli", sagte er, als dieser mit seiner blauen Laterne mit gelbem Bollmond an ihm vorbeitam, "so spät noch unterwegs? Ist denn der Aussach schon fertig?"

"Den schreib' ich morgen, herr Lehrer" — Karli hatte großen Mut im Schutz der vielen Jungmädel — "und überhaupt — überhaupt ist die Jungfrau Kunigunde erlöst. Die Geschichte ist gar nicht mehr richtig!"

"Dann mußt du eben den richtigen Schluß noch dazuschreiben", rief der Lehrer ihm nach, und Karli, schon zwanzig Schritte weiter, schrie fühn zurud: "Wird gemacht, herr Lehrer!" Dann gab er Inge, die neben ihm eine feuerrote Laterne mit einem himmelblauen herzen trug, einen freundschaftlichen Rippensstoß: "Du, der erste Schulauffat in meinem Leben, der mir Spaß macht!"

Eine Berliner Jungmabelführerin.

# Das Märchen von Meister Ticketack

Im Feberwettstreit ber Jungmäbel entstand auch bieses Märchen. Ein Berliner Mäbel ichrieb und zeichnete es uns. Sie erhielt bafür ben ersten Breis bes Obergaues.

Es war einmal vor langen, langen Jahren ein Uhrmacher. Er hieß Tidetad und wohnte in der Stadt Ziffernblatt im Lande Zeigerling. Run war Meister Tidetad tein gewöhnslicher Uhrmacher, sondern sogar ein kaiserlicher Uhrmacher und wohnte im rechten Seitenflügel des großen Kaiserpalastes zu Ziffernblatt.

Das war eine große Ehre. Und wenn er durch den Palast ging, mußten sich alle Diener vor ihm verneigen und rufen: "Gegrüßt seist du, großer Meister Ticketack!" So hatte es der Kaiser besschlen. Das war die größte Ehre, die je einem Sterblichen im Lande Zeigerling werden konnte

Er konnte so schöne Uhren machen, wie nie ein Uhrmacher vor oder nach ihm. Wenn er durch die Straßen von Ziffernblatt ging, sahen ihm alle Leute nach, und die Kinder sagten: "Seht nur, Meister Tidetad!" So bekannt und berühmt war er.. Es gab auch Leute, die sagten: "Tidetad ist ein Zauberer." Das sagten sie aber sicher nur, weil sie auch gerne so schöne Uhren gemacht hätten; denn noch niemand hatte ihn zaubern gesehen.

Die Allerneidischsten, die auch gerne im Palast des Kaisers gewohnt hätten, blieben auf der Straße stehen, zeigten mit den Fingern auf ihn und tuschelten: "Habt ihr schon einmal einen häßlicheren Menschen gesehen?"

Was konnte schließlich der arme Meister Tidetad dafür, daß er klein war wie ein Zwerg, daß er einen ganz kleinen Körper hatte, einen Budel und so lange Arme und Beine wie eine Spinne! Es war doch auch nicht seine Schuld, daß sein Hals so kurz war wie die kürzeste Nacht im Jahr, und daß er mitten im Gesicht eine lange Nase mit einer großen Warze darauf hatte. Das sah ja alles nicht sehr hübsch aus. Wenn man dann aber seine Hände sah, vergaß man die übrige Häßlichkeit.

Denn die Sände waren die schönsten im ganzen Land; und nur damit konnte Meister Tidetad all die herrlichen Uhren bauen, die ihn so berühmt gemacht hatten.

Er lebte aber auch nur für sein Werf und seine Aufgabe. Sein Werf waren die Uhren, und seine Aufgabe, die er sich selbst gestellt hatte, und die ihn alles andere vergessen ließ, sautete: Ich will eine Uhr bauen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. So grübelte er immer mehr. Jede fertige Uhr schien ihm noch nicht schon genug; und dabei waren es schon Meisterwerke, wie sie noch nicht dagewesen waren.

Ihm war es gleichgültig, daß er die Gunst des Kaisers hatte. Er hörte auch nicht, wie die Leute tuschelten und redeten. Es rührte ihn nicht, daß hohe Herren aus allen Ländern kamen, um ihn zu sehen. Er sah nur seine Uhren und hatte nur neue



Plane im Ropf. Sogar des Nachts konnte Meister Tidetad oft nicht schlafen. Ihm war es dann plöglich, als riefe eine Stimme: "Das Unglüd nimmt seinen Lauf, Tidetad, wach auf!" Es rief natürlich gar keiner. Er wurde dann aber doch unruhig und konnte die Augen nicht mehr zumachen.

Auch in dieser Nacht war es ihm so ergangen. Am Abend vorher hatte der Kaiser ein großes Fest gegeben zu Ehren seiner Tochter, der schönen Prinzessin Gerhildis. Es war die allerschönste Prinzessin weit und breit. Sie war so schön, wie Weister Ticketach häßlich war; und der Kaiser kannte keinen größeren Stolz und keine größere Freude als seine Tochter und Rachsolgerin Gerhildis.

Es waren da alle Großen des Landes eingeladen; auch alle Fürsten und Prinzen der Nachbarländer waren erschienen. Die Prinzessin hatte auf einem goldenen Sessel gesessen, und ihre Augen hatten so hell geleuchtet wie der größte Diamant in ihrer Krone. Sie war zu jedermann freundlich, sprach und lachte mit allen. So bestand nur eine Meinung: Unsere Prinzessin muß ein goldenes Herz haben. Sie ist so gut und schön, daß sie sicher einmal eine rechte Kaiserin wird.

An all das mußte Meister Tidetad benken, als er in der Nacht aufwachte und nicht mehr schlafen konnte. Da saß er vor all seinen Uhren und grübelte. Es wollte ihm aber nichts eins fallen. Er zog eine Uhr auf, die gerade neben ihm stand. Aber seine Gedanken waren dabei ganz woanders.

Die Uhr, die er gerade in der Hand hielt, war so tunstvoll, daß in jeder Stunde, wenn sie zu schlagen anfing, einer der Kaiser, die Zeigerling ehemals regiert hatten, heraustrat und einen seiner Aussprüche tat. Das war sehr kunstvoll, Meister Tidetad hatte lange dazu gebraucht, um das fertigzustellen.

Dann hing da noch eine Uhr, die hatte über den Zahlen einen Spiegel. Der sah aus wie jeder gewöhnliche Spiegel. Sah man aber hinein und wünschte irgend etwas Besonderes zu sehen, so erblickte man auch schon das gewünschte Bild.

Aber heute sah der Meister über alle seine Uhren gleichgültig und müde hinweg. Es war doch immer noch nicht das Kunsts wert unter ihnen, das er erträumte. Er wollte eins schaffen, das so schön und einzigartig war, wie man es kaum auszudenken wagte. Es mußte selbst die kühnsten Phantasien überflügeln.

Daher dachte er immer weiter nach. Da gab es plöglich einen furchtbaren Krach. Es war Punkt zwölf Uhr, und all die vielen Uhren begannen zu schlagen und zu rasseln. Es war unheimlich, wie mitten in der Nacht mit einem Male Leben in die toten Uhren gekommen war. Tausend und aber tausend Wesen schienen ihr Spiel zu treiben; und mächtig über alles Getöse hinweg erklang die Stimme des Kaisers Igad: "Wehe dem Land ohne Erben, es muß sterben!"

Dann klang noch einmal ein Ton hinterher, es war aber schon ganz leise: "sterben." Meister Tidetad lauschte. Wie kam es, daß er bei diesen Worten wieder an die Prinzessin und an den vergangenen schönen Abend denken mußte? Er sah in den Spiegel der Uhr, die über ihm hing, und wünschte, noch einmal die Prinzessin zu sehen. Kaum hatte er zu Ende gedacht, befand er sich schon wieder in dem großen Saal. Wieder hörte er die Leute flüstern: "Unsere Prinzessin muß ein goldenes Berz haben!"

Da fam ihm plöglich ein Plan, so fühn, wie noch nie zuvor. So schnell ihn seine Füße trugen, eilte er zu seinem Arbeitsplat und begann, die erträumte Uhr zu bauen. Endlich wußte er, was er schaffen sollte.

Am andern Morgen erfüllte das ganze Schloß ein Schreden. Die Prinzessin war bleich, ihre Augen stumpf. Es ging eine schlimme Botschaft um: die Prinzessin sei todkrank und musse sterben. Das war alles ganz unerklärlich. Alle Diener im Schlosse schluchzten auf.

Nur einer schien von dem ganzen Kummer unberührt. Das war Meister Tidetad. Er saß in seiner Werkstatt und arbeitete, daß ihm die hellen Schweißtropfen auf der Stirn standen. Seine Arbeit nahm ihn so gefangen, daß er erst am Abend hochgudte, und da stand das Werk fertig vor ihm. Da glänzten seine Augen vor Freude. Er hatte es geschafft.

Bur selben Stunde schloß die Prinzessin die Augen und tat sie nicht wieder auf. Es gab ein Wehklagen im ganzen Land. Die Prinzessin wurde auf eine goldene Bahre gelegt und in den schönsten Saal des Schlosses gestellt.

Meister Tidetad aber saß nur immer vor seiner neuen Uhr und beobachtete sie. Sie war so kunstvoll, wie er sie sich erträumt hatte. Sie ging auch so genau, wie es sein mußte. Er konnte das wunderbare Glüd kaum fassen. Er hatte eine Uhr gesichaffen, die keinerlei Räderwerk hatte, die das goldene Herz einer Kaiserstochter trug.

Alles an der Uhr glänzte. Selbst die Jahlen leuchteten des Nachts so hell, daß man nicht einmal Licht anzuzünden brauchte, um nach der Zeit zu sehen. Am dritten Tage aber ging das Kunstwert viel zu langsam. Der Meister erschraf sehr. Soviel er aber auch suchte, er konnte nichts sinden, was den Schaden verursacht haben könnte. Plötzlich ging sie noch langsamer; und auf einmal blieb sie stehen. Mit zitternden Fingern nahm der Meister sein Wert auseinander. Kalt und tot lagen die einzelnen Teile um ihn herum, alles Leben war ihnen genommen.

Bur felben Stunde faß ber Raifer am Lager feiner einzigen Tochs ter. Da fah er, wie burch einen Schleier, wie fich die ichimmerns den Augen der Totöffneten, geglaubten glangend und ftrahlend wie guvor im Leben. Was war das? Narrte ihn ein Sput? Da erhob fich Gerhil= dis, umarmte ben Raifer und feufate: "Uch Bater, wie freue ich mich, daß ich dich fehe! Ich habe einen fo fürchterlichen Traum gehabt. Mir war, als mare mein Berg ge-



stohlen." Als der Kaiser das hörte, weinte er, aber diesmal vor Freude; und das durfte er tun, wenn er auch ein Kaiser war.

Sofort wurden alle Gloden im Lande geläutet. Es sollte ein Freudenfest geseiert werden, wie nie zuvor. Lieblicher benn je war die Rönigstochter, als sie unter ihren Gästen weilte; und eitel Freude herrschte in den weiten Räumen des Schlosses.

Als man aber auch Meister Tidetad zu diesem Freudentaumel holen wollte, erlebte man etwas Seltsames. Er saß mit starren Augen vor einer diamantenen Kapsel. Um ihn herum lagen Teile einer Uhr. Als man ihn aufrichten wollte, merkte man, daß er tot war.

Das Seltsamste aber war, daß alle Uhren mit ihren Runstwerten stehengeblieben waren. Nur die sprechende Uhr ging noch weiter. Sie sagte aber nur mehr in einem vor sich hin: "D. Tidetad, o, Tidetad!" Und bas tun seitdem alle Uhren.



mus und stellen uns so aufeinander ein . . . Das braucht zuerst viel Arbeit an uns selbst, — aber auch nur zuerst! Dann ist jede Bewegung gebändigt, soder und fröhlich. Einmal sehe ich, wie vor mir Dore ihren Ball fängt — ebenmäßig, in frohem Schwung und so voller Freude! Wir meinen, daß es für unsere Eltern wohl ein schönes Bild sein müsse . . . !

Und wieder ein anderer Tag im Lager . . . Weit vor uns, da, wo ichon die ersten Strandförbe beginnen, liegen die Balle; sie sind unser Ziel! In vier langen Reihen



stehen wir, hoch über unsere Köpfe wandert der Ball, schnell, schnell. — in jeder Mannschaft fiebern ihm dreißig hände entgegen! Da — die erste hat ihn! Wie rasch sie läuft in dem diden Sand! Und nun kommt das Schwerste: Den Ball im Wettlauf hochzuwersen. Sie muß gut aufpassen, er darf nicht fallen — und wir gewinnen!

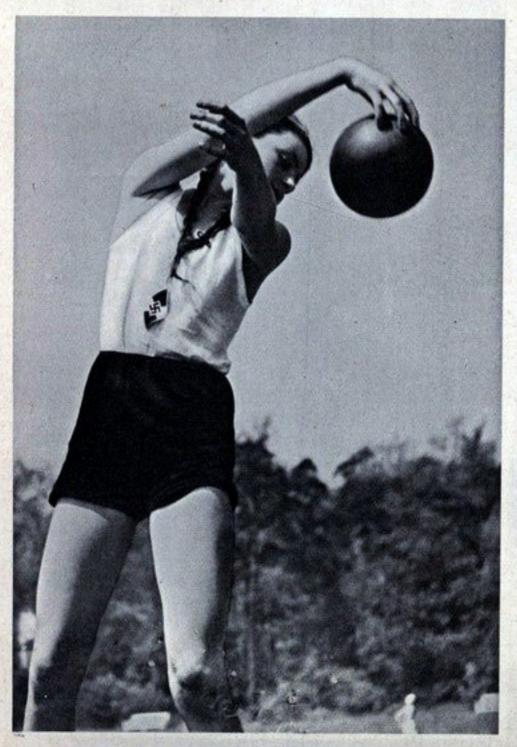

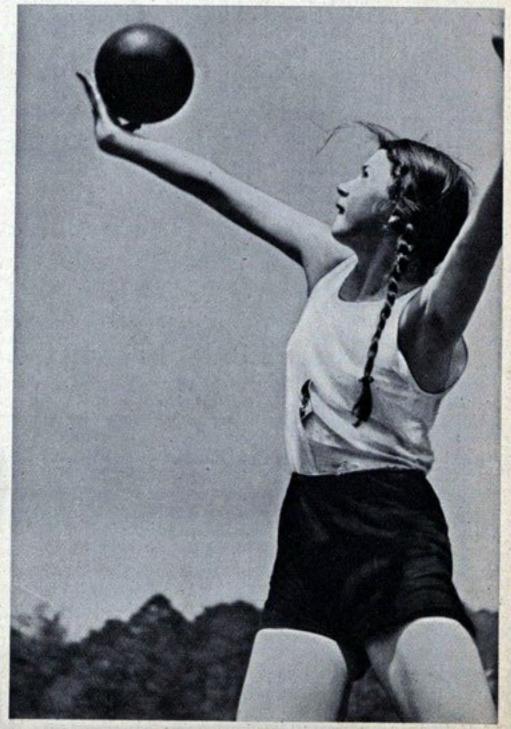



Von Gottfried Rothacker. Copyright by Verlag Junge Generation, Berlin

Gottstied Rothader erzählt uns von dem Leben der deutschen Kinder in einem kleinen Dorf an der bohmisch-mährischen Grenze. Richts an ihren erusten Erlebniffen und den kleinen Frenden ift ersunden — so wie ihr es jeht lest, hat sich alles einmal ereignet; so haben die Tschechen versucht, wie in viele hundert andere auch in dieses Dorf einzudringen. Aber die Kinder von Kirwang halten tren und tapfer durch. Wie der Willinger Franz, die Stingel Herta und Else und all die anderen sich gegen den tschechtichen Lehrer, gegen die tscheschie Schule und die fremde Gewalt durchsehen, erfahrt ihr in dem in diesem heit beginnenden Abdruck, der große Teile des in allen Buchhandlungen erhältlichen Buches für euch herandgreift.

Der Willinger Franz war um einen guten Kopf kleiner als die meisten seiner Altersgenossen, aber breit und stämmig war er gewachsen. Seine kurzen Beine stampsten schwer über den Boden, seine kräftigen Arme hingen etwas unbeholfen an ihm herunter, sein Gesicht, rot und braun und kantig unter den etwas struppigen Haaren, hatte meist einen mürrischen und verdrießlichen Ausdruck. Aber seine Augen waren hell und strahlend, und wenn er einen damit anblicke, sah man es drinnen seuchten von Stolz und unbeugsamem Willen.

Franz war vor das Haustor getreten; eine Weile stand er, die Hände in den Taschen vergraben, auf der breiten, steinernen Schwelle; dann sah er, langsam den Kopf drehend, einmal rund über den Hof, hob dann den Blid zum Dach der Scheune, auf deren First im ersten Morgensonnenschein die Tauben spielten, ein munteres und buntes Böltchen.

Die Mutter ging zur Tür und rief: "Anton, Marie, Kaffee trinken!" Franz sette sich auf seinen Platz und blieb stumm und regungslos sitzen. Marie kam herein, sie trippelte auf ihren alten Beinen, während sie ihre knotigen Hände an der Schürze abrieb. Sie war schon dreißig oder noch mehr Jahre im Hause und gehörte dazu wie die andern. Hinter ihr schob sich Bater durch die Tür, breit und massig wie ein Klotz, ein glattes, rotes Gesicht unter dem fast schlohweißen Haar, mit leuchtend hellen Augen darin, wie sie auch Franz hatte.

Er war sechzig Jahre alt, aber seine weißen Haare hatte er nicht von seinem Alter. Die bekam er vor mehr als fünfzig Jahren schon, in jener schrecklichen Racht, da ihm sein Haus niederbrannte. So schnell war das Unglück gekommen, daß das rasende Feuer nicht nur Haus und Scheune und das Vieh im Stall verschlang, sondern auch seine erste Frau. Es war keine menschliche Möglichkeit zur Rettung dagewesen; ein Wunder geschah nicht; da waren seine Haare weiß geworden.

Franz ließ seinen Blid suchend im Raum umhergehen. Er fand nicht, was er suchte. Da trank er seinen Kaffee aus, fuhr mit dem Handrüden über den Mund, stand auf und trat auf den Hof hinaus. Wieder suchten seine Blide langsam und bedächtig, und zweis oder dreimal rief er: "Miezla, Miezla!"

Aber Miezla blieb unsichtbar. Man hätte Miezla sofort sehen mussen, denn es war das schönste weiße Käthen im Dorf. Wie Bergschnee leuchtete sein Fell in der Sonne, wenn es sich putte oder wenn es spielte. Franz hatte sein ganzes Serz an das Tier gehängt. Rochmals rief er und wieder vergeblich. Da ging er ins Saus jurud und fagte jur Mutter: "Mutterla, haft nicht mein Miegla gesehen?"

Die Mutter wandte den Kopf her, sah Franz an und erswiderte: "Nein, Franzsa..." Und nach einer Weile: "Sie wird doch nicht fortgelaufen sein?" — "Fortgelaufen?" Franz machte die Augen zu und dachte nach. Dann sagte er: "Mein Miezla läuft nicht fort." Und er fühlte, wie sehr sein ganzes Herz an dem weißen Kätzchen hing, und er meinte, daß auch das Tier sich nicht freiwillig von ihm trennen konnte. Er sah mit schnellem Blid nach der Uhr; es war noch genügend Zeit bis zum Schulgang. Franz ging sein Kätzchen suchen. Es dauerte nicht lange, da fand er es. Es lag an der Hinterwand des Hauses; aber wie sah es aus!

Das sonst so blütenweiße Tier, das kein Staubkörnchen und tein Kottröpfchen der Straße auf seinem Fell duldete, war mit Blut besudelt und befledt, über und über. Erst stand Franz



da wie vom Blit gerührt, dann kniete er bei seinem Liebling hin, faste mit seinen sonst so schweren händen behutsam zu und hob das leise miauende Rätchen an seine Brust. Dann lief er wie ein Wiesel um das haus herum, an der aufschreckenden Marie vorbei, in die Küche.

Die Mutter wollte ihn schon mit einem scheltenden Wort empfangen, als Franz vor ihr stand und mit unsagbar rührender Gebärde ihr das Kätchen entgegenhielt: "Hilf, Mutterla, hilf! So hab' ich's gefunden, Mutterla! Hilf dem Miezla, sonst stirbt mir's", sagte Franz. Erst jest löste der Schmerz zwei große Tränen aus seinen hellen Augen. Die Mutter nahm die Rate und legte sie langsam auf die Ofenbant. Sie tauerte davor nieder und besah sich die Wunde. Das eine hinterbein war zerschlagen.

"Wird's wieder heil werden? — "Freilich, freilich, Franzla! Hab tein Kummer! Ein Kakla hat ein Leben wie nur etwas. Bring schnell ein wenig frisches Wasser!" Franz lief um Wasser, die Mutter holte einen Streisen Leinwand.

Dann muich fie dem verletten Geschöpf die Bunde und band ben Leinwandstreifen mit ichnellen Griffen fest um bas Ragen-

bein. Franz trug das Kätchen ans Fenster und legte es in die breite Nische. Dann brachte er ihm einen Napf voll Milch. Gleich machte sich das Tier darüber und schlapperte mit rosigem Zünglein den süßen Trank. Als Franz ihm mit zärtlicher Hand über den Rücken suhr, bes gann es behaglich zu schnurren, und der Junge sah mit frohwerdenden Augen auf seinen Liebsling. Schon war es Zeit zur Schule geworden.

Franz warf das Schulränzel über den Rücken. Heute hat es ein lustiger Schulgang werden sollen, denn heute ist letzter Schultag. Jetzt gab es für viele Tage anderes zu tun, als vormittags im großen, dunklen Schulzimmer zu hoden, und nicht genug damit, auch noch nachmittags stundenlang den Federstiel in die zornigen Finger zu pressen und aus dem Lesebuch ein halbseitenlanges Gesätzel abzumalen.

Jett begann bald die Heuernte drunten in den Wiesen. Schon der Weg dorthin war immer eine Kette fröhlicher Abenteuer. Denn er führte durch den tiesen Hurkenwald, wo die Rehe in ganzen Rudeln siepend durch das Unterholz jagten.

Während Franz so die Straße entlangschritt, die Fäuste um die Ränzelriemen geballt, den Kopf ein wenig zur Erde geneigt und die Fülle der wartenden Ferienfreuden an sich vorsüberwandeln ließ, mußte er immer wieder an sein weißes Kätchen denken. Sollte es irgendwo in ein aufgestelltes Fangeisen geraten sein? Das war nicht gut möglich.

Franz blieb stehen, sah auf, kniff die Augen zusammen und dachte nach. Wie, wenn jemand sein Kätchen mit einem Stein geworfen hätte? Aber wer und warum?

Franz mertte nicht, wie jemand zu ihm trat. Ein Junge, so groß wie er, aber nicht so fräftig gebaut, mit dunnen Beinen und großen Füßen daran, die schleifend durch den diden Straßen=

staub schlurften, hatte sich schon ganz nahe an den in seine Gedanken ganz versunkenen Franz herangeschlichen. Langsam hob er die Rechte, während auf sein Gesicht ein breites stummes Lachen trat, aus Freude, den ahnungslosen Kameraden erschrecken zu können.

Jett stieß er, mit kurzem, heftigem Rud, Franz die Fäuste in den Rüden. Im gleichen Augenblid sprang er ein paar Schritte zurüd und brach in ein krähendes Gelächter aus. Mit dem Finger zeigte er auf Franz, der finster blidend und die Stirne runzelnd sich blitsschnell umgekehrt hatte, und schrie dabei sein schadensrohes "Säh! Säh!" kreischend vor sich hin.

Franz sah, halb erstaunt, in das Gesicht des andern, das vom Schreien so merkwürdig verzerrt war und das mit seiner großen Nase und dem kurzen Kinn an einen Ziegenbod ersinnerte. Da vergaß Franz seinen Zorn. Beinahe hätte er lachen müssen. Aber er tat es nicht, sondern stedte die Hände in die Hosentaschen und ging weiter. Dabei rief er, halb über die Achsel zurück, und bemühte sich, soviel Berachtung als nur mögslich in seine Stimme zu legen: "Du bist dumm, Gustav! Oh, du bist dumm!"

Gustav aber nahm das nicht weiter frumm. Als Franz feine Absicht mehr verriet, ihm den Stoß in den Rüden entgelten zu lassen, tam er wieder heran und ging dann neben ihm weiter. Franz dachte schon wieder an sein Rätzchen und daran, daß Gustav wohl imstande wäre, sein kleines, wehrloses Tier mit Steinen totzuwerfen. Ein wütender Zorn padte ihn, wenn er daran dachte, daß Gustav es gewesen sein könnte.

Erst als der Lehrer hereintrat, ließ er alle andern Gedanken sahren, stand mit den übrigen Rindern auf und rief sein alts gewohntes: "Grüß Gott!"

Jest ging der Lehrer an ihm vorbei. Da tam es Franz in den Sinn, daß heute nicht nur letter Schultag war, sondern daß auch der alte Lehrer zum lettenmal ihnen Unterricht ersteilte. Denn man wußte im Dorfe längst, daß der alte Mann, der seit Jahren franklich und gebrechlich war, ausgedient hatte.



Gewiß wurde der Lehrer, wie alle Jahre jum Schulichluß, heute eine schöne Rede halten. Franz freute sich darauf. Er hörte so etwas gern.

Zwar hatte der Lehrer keine schöne Stimme; er krächte ein wenig beim Sprechen und noch mehr in der Gesangsstunde. Auch sprach er sehr langsam und machte Pausen, daß einem ein heimlicher Schauer über den Rücken huschte: Jest weiß er nicht weiter.

Der Lehrer blieb fich immer gleich. Der ftand in seinem sauberen Lehrerfrad ba oben vor seinen Schülern, ftill, ohne heute.

Wie jeden Tag durch alle vergangenen Jahre trat der Lehrer vor die Schüler hin, holte umständlich wie immer aus der rüdwärtigen Tasche sein großes Schnupftuch, schneuzte die Nase und begann, eintönig wie der Borbeter bei den Bittsgängen, das Baterunser zu sprechen. Ein wenig zu laut, ein bischen zu schnell sprachen die Kinder es mit.

Als sie damit fertig waren, blieb der alte Lehrer stehen. Er sah auf die Rinder oder auch über die Rinder hinweg, man tonnie das nicht genau unterscheiden.

Sein Mund unter dem grauen Schnurrbart judte ein wenig; die eine Sand hob er in die Sohe. Bald ließ er fie wieder finten. Jest wird er eine Rede halten, dachten die Kinder; eine schöne Rede wird es sicher werden, dachte Franz

Aber der Lehrer sprach nur ein paar Worte. Er sagte: "Heute ist es das setzemal, daß ich vor euch stehe, Kinder." Dann kam eine lange Pause, ehe er fortsuhr: "So wie ihr, sind auch schon eure lieben Eltern vor mir gesessen. Ia, das ist eine lange Zeit. Nun ist es zu Ende gekommen. Ich bin alt geworden und will nun ausruhen, so lange, als Gott mir einen Abend schenkt. Lebt wohl, Kinder, und werdet glücklich! Ich werde euch nicht vergessen."

Das war alles. Dann ließ der Lehrer seine Blide umherswandern, von einem Kinde zum andern; jedem sah er fest und tief in die Augen. Als Franz den Blid auf sich gerichtet sah, da fühlte er sich seltsam ergriffen, als er merkte, daß des Lehrers Augen hell schimmerten.

Als Franz das zu Ende gedacht hatte, stand der Lehrer längst bei einem andern Rinde, sah in ein Schreibheft und zeigte die Fehler . . .

Lange dauerte der Unterricht heute nicht. Als allen Schülern die Aufgabe durchgesehen und verbessert war, nahm der Lehrer seine Geige aus dem schwarzen Holzkasten. Er hielt sie ans Ohr, zupfte die Saiten, die hell und sein durch den Raum tlangen, drehte an den knadenden Wirbeln und zupfte wieder.

Dann ftrich er mit dem Bogen weich und liebtofend über bas Instrument; voll und singend schwang ber Ton in den Ohren.

Der Lehrer sagte: "Wir wollen das "Abendlied' von Matthias Claudius singen." Die Kinder standen auf. Es war sehr still, als das Lied begann: "Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Simmel hell und flar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Rebel wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämm'rung Hülle so traulich und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt."

Mit langsamen Schritten tam der Lehrer näher, trat zwischen bie Bantreihen und ftand mitten zwischen ben Rindern . . .

"Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unfre Augen sie nicht sehn." Der Lehrer setzte die Geige ab und begann mitzusingen.

Und sonderbar: Sonft klang seine Stimme immer frachzend, so daß manches der Rinder sich kichernd hinter seinem Bordersmann verbarg, wenn der Lehrer eine schwierige Stelle vorsang.

Heute aber hörte man seine Stimme sich weich und getragen in den allgemeinen Chor einfügen: "So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder! Kalt ist der Abendhauch. Berschon uns, herr, mit Strafen, und laß uns ruhig schlafen und unsern tranken Nachbar auch!"

Der Lehrer legte seine Geige zurud in den Kasten und blieb, den Kopf ein wenig gesenkt, von den Kindern abgewandt, eine Weile still stehen. Dann entließ er die Kinder.

Franz wurde mit dieser Stunde nicht so schnell fertig. Es gab so vieles, was ihm zu denken machte. Er sah in den Himmel, der blau über den Bäumen und Dächern glänzte. Er mußte stehenbleiben und den Schwalben, hoch dort oben, zusehen, die wie dunkle Punkte durch die sonnige Höhe hin und wieder fuhren . . .

Es war alles wie sonst! Und doch schien es Franz ganz anders zu sein . . . . Ganz anders und viel schöner . . . Und da fiel ihm plöglich ein: Uber all dem hatte er ganz sein weißes Kätchen vergessen, das mit dem zerschlagenen Bein daheim in der Fensternische lag. Bor sich hin sagte er: "Was wird mein Miezla machen?" Dann begann er zu laufen und rannte, was nur die Beine hergaben, nach Hause, schnell wie der Wind. Oder noch schneller.

# Blick in die Welt

Zur außen- und volkspolitischen Lage

Abgeichloffen am 1. Juni 1938

Das Broblem ber Tichecoflowatei

Im Mittelpunkt der Erörterung der ganzen europäischen Presse standen im Mai die Ereignisse in der C.S.R. hier haben sich die Probleme im letzten Monat seit dem Anschluß Osterreichs an das Reich in dramatischer Form zugespitzt. Die wichtigsten Marksteine dieser Entwicklung: Unter dem Eindruck des Ansschlusses hat Konrad Henlein das gesamte Sudetendeutschtum geeint. In diesem Kamps um die Sicherung der Lebensrechte seiner Bolksgenossen hat er die Unterstützung aller in der Tschechoslowakei lebenden nichtlichechischen Bolksgruppen gessunden (Slowaken, Magnaren). Selbstauflösung deutscher Parsteien. Sudetendeutsche fallen dem Terror tschechischer Soldasteska zum Opfer. Modilisierung starker militärischer Kräfte gegen das Deutsche Reich. Intensivste diplomatische Berhandslung zwischen allen europäischen Staaten mit dem Ziel, eine friedliche Beilegung des Konfliktes zu erreichen.

### Bas ift eigentlich bie C.S.R.?

Wieso ist es möglich, daß dieses Bersailler Staatengebilde Gessamteuropa in Atem hält? Als im Jahre 1918 die Sterreichische Ungarische Monarchie zusammengebrochen war, waren es zwei Männer, die den Mächten der Entente gegenüber die Forderung nach einem tschechosolowatischen Staat vertraten. Der ehes malige erste Staatspräsident Masaryt und der heutige Staatspräsident Benesch waren die beiden Hauptakteure, die in Bersailles diesen Staat forderten, gestützt auf die Propaganda und den Einfluß, den amerikanische Bürger tschechischer oder slowatischer Nationalität auf ihren Präsidenten Wilson und die Weltöffentlichkeit ausübten.

Auf Betreiben Masarnts hatten diese amerikanischen Kreise schon vorher einen Bertrag abgeschlossen, in dem die Gründung eines sogenannten "Tschechoslowakischen Staates" beim Zussammenbruch der Donaumonarchie vereinbart worden war (Pittsburger Bertrag). Bei den "Friedensverhandlungen" in St. Germain und Versailles, deren Ziel es war, das Deutsche Reich und Osterreich-Ungarn zu zerstüdeln, trat Masarnt mit seiner Forderung an die Siegerstaaten heran.

### Das Gelbitbeftimmungsrecht ber Bolter

Das von dem amerikanischen Präsidenten Wilson verkündete Selbstbestimmungsrecht der Bölker war angeblich das Grundprinzip bei dieser Zerreißung der Mittelmächte. Die Wirklichsteit sah aber ganz anders aus. Mit bewunderungswerter Frecheit und Unwahrheit wurde mit gefälschten Unterlagen die These vom "tschechossowatischen Bolke" vertreten.

Die 31/2 Millionen Deutschen, die auch für sich das Selbstbestimsmungsrecht der Bölker in Anspruch nahmen und am 29. Oktober 1918 als selbständige Provinzen ihren Anschluß an die deutschsösterreichische Republik und damit an das Deutsche Reich erstlärten, mußten die bittere Erfahrung machen, daß das vielgepriesene Selbstbestimmungsrecht der Bölker wohl bestand für Nationalitäten wie Tschechen und Slowaken, die durchaus kein einheitliches Bolk sind, aber auf keinen Fall zur Anwendung kommen sollte für die Deutschen, zu deren Bernichtung diese These ja nur geprägt worden war.

In unser aller Gedachtnis ift der 4. Marg 1919, - ber Tag, an bem tichechische Soldatesta gegen friedliche Rund-



Olumnmarin fort's righting gamouft!

Sie hat MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit auf Fahrt genommen. In kurzer Zeit kocht sie nun für alle ein kräftiges, wohlschmeckendes Essen.

MAGGI<sup>s</sup> SUPPEN 1 Würfel 10 Pfg. MAGGIS FLEISCHBRÜHE 3 Würfel 9 Pfg.





Mit Nives in Luft und Jonne

### Gefällt er 3lfe?

"Jeden Tag Sonne, Wasser und Wind" — denkt Ilse — "ja, das gibt ein kerniges, sportliches Gesicht". Aber Ilse vergist in ihrer Begeisterung, daß Wasser, Sonne und Wind die verwöhnte Haut des Großstädters austrocknen. Die Haut beginnt sich zu schälen, wird trocken und faltig. Man braucht also grade bei Wind und Sonne eine tief eindringende Treme wie Nivea, die die Haut von innen her durchsättigt und sie glatt und geschmeidig macht.

Nivea-Creme: 12 bis 90 Bf. Rivea-Dl: 30 Bf. bis 1,10 RM

gebungen der Deutschen mit Maschinengewehren vorgingen. 54 Tote, 112 Schwerverletzte und einige hundert Berwundete, darunter Frauen und Kinder in Kaaden, Eger, Sternberg, Mies und Karlsbad sind stumme Zeugen für diesen sinnlosen tschechischen Terror. — Ereignisse, die sich in der jüngsten Gegenwart zu wiederholen scheinen. — Am 29. Oktober 1918 rücken tschechische Legionäre in die sudetendeutschen Gebiete ein, und im Vertrag von St. Germain wurden diese Gebiete von der Entente ohne Bolksabstimmung den Tsche en zugesprochen.

Damit war der tichechoflowatische Staat geschaffen. Gegründet auf gefälschte Unterlagen, hat er sich nicht gescheut, die Bestimmungen seiner Berfassung, die er zugunsten der in ihm lebenden Bolksgruppe aufnehmen mußte, stets außer acht zu lassen und sie auch weiter um ihr Recht zu betrügen.

### Streiflichter gur tichecoflowatifden Geichichte

Um die Existenz eines tschechosowakischen Staates zu rechtfertigen, hat sich die tschechische Geschichtswissenschaft — der
erste Präsident der Republik war Geschichtsprofessor Masarnt —
durch Jahrzehnte bemüht, eine tschechische Nationalgeschichte zu
konstruieren. Ausgehend von dem Märchen einer tschechischen Urbesiedlung des Landes leitete man den rechtlichen Anspruch
auf den böhmischen Raum von der Behauptung des historisch
rein tschechischen Siedlungsgebietes ab.

Tatsache ist, daß die Germanen diesen Raum bis zur Bölkers wanderung allein besiedelt haben und daß erst nach ihrem Abzug im Berlauf der Bölkerwanderung die Tschechen langsam nachdrangen.

Die Ansiedlung von deutschen Bauern und Handwerkern von den Rändern der Gebirge aus war demnach nur eine Rücksiedlung in deutsche Gebiete. Diese Rücksiedlung geschah außerdem auf ausdrücklichen Wunsch der damaligen böhmischen Könige. Aber nicht nur als Kolonisten kamen damals die Deutschen ins Land. Sie waren Städtegründer, Bürger, Handwerker und Wissenschaftler. Es gibt keine Stadt in ganz Böhmen, die nicht schon auf Grund ihrer Anlage und äußeren Bildes ihren deuts schen Ursprung verrät. Rur erwähnt muß in diesem Zusammenhang werden, daß in Prag die erste deutsche Universität gegründet wurde. Dies alles zeigt die Unwahrheit der tichechischen Behauptung vom historischen Recht auf einen tichechischen Staat.

Der Kernraum des heutigen tichechoflowatischen Staates war in seiner frühesten mit Sicherheit nachweisbaren Geschichte germanisch. Bom frühesten Mittelalter bis in die neueste Zeit war allein das deutsche Bolt der Träger des wirtschaftslichen, tulturellen und politischen Lebens. Erst der neuesten Zeit blieb es vorbehalten, einen tschoflowatischen Staat zu schaffen.

### Sausherr, ber nicht Berr im Saufe ift

Es ist wichtig, einmal die Zusammensetzung dieses "tschechossilowatischen Einheitsvolkes" zu untersuchen. Neben den 3½ Millionen Deutschen wohnen in der Tschechoslowakei noch rund 2 Millionen Slowaken, 1 Million Magnaren, 600 000 Ruthenen, 300 000 Juden (wahrscheinlich zu niedrig), 150 000 Polen. Die neueste Entwicklung hat gezeigt, daß alle diese Bolksgruppen — mit Ausnahme der Juden selbstverständlich — an einer weiteren Existenz eines derartigen tschechoslowakischen Staates kein Interesse haben und daß sie entschlossen sind, die Sicherung ihrer Lebensrechte unbedingt durchzusehen.

Die 7 Millionen Tichechen, die nur knapp die Hälfte der gessamten Bevölkerung ausmachen, haben es verstanden, in den letten zwanzig Jahren unter brutalster Unterdrückung der übrigen Teile der Bevölkerung den Staat nur für ihre Intersessen einzuspannen. Das tragische Schicksal des Sudetendeutschtums in den letten beiden Jahrzehnten ist ein beredtes Zeugenis für diese Politik der Tichechen.

### Die Fauft im deutschen Boltstörper

Ihre Rüdendedung fanden die Tschechen in erster Linie bei den Westmächten. Diese hatten ja erst die Gründung dieses eigenartigen Nationalitätenstaates ermöglicht. Bor allem Frankreich hatte die Bedeutung dieses Staates für die Durch-



Die Haare waschen

aber nicht so oft, wenn die Haare zu bald nachfetten. Diesem Übel hilft man ab, indem man jetzt statt purem Wasser frisch bereiteten Kamillenabguß verwendet und zwar: 4 LiterWasser mit 5 gr Kamillen (etwa 3 á) aufkochen lassen u. seihen. In 1/4 Liter Abguß wird dann der Inhalt eines Innenbeutels Helipon\*) aufgelöst usw. Eine Haarwaschung mit Helipon und Kamillen ist für Haar und Haarboden eine große Wohltat, die man sich leisten sollte.

# Helipon

Wertvoll: 2 Walch. für 30 Pfg.

aus drücklich verlangen.

\*) Gemeint ist das milde Helipon-Spezial-Haarwaschmittel – für Blondinen: Helipon "hell" – für schwarze Haare: Helipon "dunkel", das jedes Haar wunderbar verschönert und den Haarboden gesund erhält. (Ausschneiden und ausprobieren) Ferner gibt es für ganz Sparsame "10 Pf. Helipon" mit 1 Waschung.

### Auch die Mutter liest "Das Deutsche Mädel"

führung seiner Politik gegen Deutschland erkannt. Gin Blid auf die Karte zeigt, daß er wie eine Faust im deutschen Bolkskörper liegt.

Nicht ohne Grund wird Böhmen mit einer Festung verglichen. Aus dieser Erkenntnis heraus gewährte Frankreich der Tschechoslowakei jede finanzielle und militärische Unterstützung. Französische Heereslieserungen und Instruktionsoffiziere schusen die tschechische Wehrmacht. Französische Ingenieure leiteten den Bau der tschechischen Besestigungsgürtel an den Grenzen und um Prag.

Dadurch, daß Frankreich die C.S.R. zum führenden Glied der Kleinen Entente machte (Tschechoslowakei, Rumänien, Jugosslawien), schuf es sich ein wichtiges politisches Instrument für die Durchsetung seiner Ziele in Südoskeuropa. Ihre besondere Bedeutung gewann die C.S.R. aber mit dem Abschluß des Beistandspaktes zwischen Frankreich und der U.d.S.S.R. Das



durch, daß dieser Staat in dieses Bertragswert miteinbezogen ist, steht die U.d.S.S.R. nicht mehr hinter ihren Grenzen, sons dern im Berzen Mitteleuropas.

### Die Forberungen ber Subetenbeutichen

Während die Tschechen immer wieder versuchen, die Deutschen zu provozieren, um dadurch einen Grund zum Einschreiten und vor allem wenigstens einen einzigen Beweis für die Hetzpropasganda zu bekommen, steht das Sudetendeutschtum in eiserner Geschlossenheit und Disziplin hinter seinem Führer, Konrad Henlein. Henlein ist heute der Bertreter des geeinten Deutschtums, der das Recht hat, im Namen der 3½ Millionen Deutschen seine Forderung an Prag zu stellen. Auf der Hauptratssitzung der Sudetendeutschen Partei in Karlsbad verkündete Henlein sein Programm der Besstiedung des tschechossowatischen Staates. Er führte u. a. aus:

Sie macht es Yhnen leicht.

ein Blick auf das Etikett und Sie sind im Bild -

unübertroffen

waschecht lichtecht

wetterecht

sagt Ihnen

die Indanthren

Schutzmarke

ADLER

Mit der ADLER wird das Hähen zum Vergnügen!

· Schafft Keime für die KJ. ·

Millionen Hausfrauen legen Eier in **Garantol** ein. Die Eier bleiben rein im Geschmack. Das Eiweiß trennt sich leicht vom Dotter und kann zu festem Schnee geschlagen werden. Beutel für 120 Eier 45 Pfg.



Constrict tig

Wir find so dantbar, wenn man uns gut behandelt - besonders beim Waschen! Dor allem nicht reiben, wringen oder gerren! Einfach in einer schonenden kalten Perfit. Edsung leicht durchwaschen und gleich nach dem Spülen durch Ein- und Ausrollen in Tüchern trocknen. Das ift der beste Weg zur pflegsamen Erbaltung empfindlicher Waschel e Auch Ihre garten Sachen aus Wolle, Geide, Runstseide oder modernen Mischgeweben freuen sich, wenn sie persilgepflegt sind! P27 0/38

Einem Teil der Auflage

wurde die Werbedrucksache der Firma der Photo-Porst, Nürnberg-O, Veilhofstr. 6, beigelegt



# Es gibt allerlei Dierig-Stoffe

für jeden Zweck und jeden Geschmack. Uberall in guten Stoffgeschäften liegt eine reiche Auswahl für Sie bereit. Dort finden Sie alles, vom zünftigen Dirndl-Stoff bis zur eleganten, weich und seidig fallenden Dierig-Cedessa für das flotte Nachmittagskleid.

Drei Vorzüge haben alle Dierig-Stoffe gemeinsam, sie sind reizvoll gemustert, tragen sich ausgezeichnet und sind kinderleicht zu waschen. Wie Dierig-Stoffe geschmackvoll verarbeitet werden, zeigen unsere drei kleinen Modenblätter, die überall kostenlos zu haben sind; auch wir schicken sie ihnen gern zu.

Bitte achten Sie aber beim Einkauf stets auf den Kantendruck auf der Rückseite; denn das ist das sicherste Kennzeichen für Dierig-Stoffe.

# Christian Dierig A.G.

Langenbielau 112





### RohMobel VERSAND

150 breit 165.64
Küche 45.30
Schreibschrank 55.—
Kleiderschrank 32.—
Schreibtisch 30.—
Auszlehtisch 25.—
Bücherschrank 18.—
Kinderbettst 15.—
Bücherregal 10.—
Tisch, rund 7.—
Stuhl 2.40
usw. Rohmöbel für
Gefoigschaftsräume.
Auch Fettigmöbel, Barod, Ehestandsscheine, Nichtgef, Rücknahme

### FRANK'S ROHMOBEL-VERSAND Berlin, Rosenthaler Str. 58 T

Für Helmabend Fahrt u. Lager die

# Chorflöte

RM. 4,— Verlangen Sie den Blockflötenratgeber (32 S.) kostenl. v.d. Neuwerk Buch- u. Musikelienhandlg.

Kassel-Wilhelmshöhe 15. Reichhaltige Auswahl geeign. Spielmusik 1. d. Blocktits gern s. Ass.



am 14. jeden Monats



# Wichtig für alle Postbezieherinnen!

Haltet

66 Pf.

für Bezugsgebühr für das nächste Vierteljahr bereit! Der Postbote kassiert in den nächsten Tagen.

Kommt er nicht zu Euch, so geht zu Eurem zuständigen Postamt und bezahlt die Bezugsgebühr dort.



und Sonne. Und dazu Tiroler Adler Nußöl. Gleich ist man tirolerbraun!

# Tiroler Adler Nußöl

RM.-.50

Otto Klement

June through Muss has

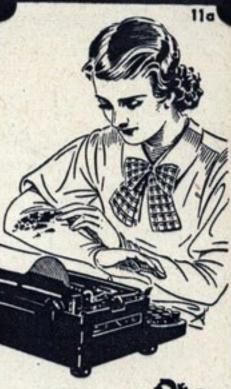

### da muß ich schnell Gpecivol nebmen!"

Richte ift peinlicher ale bagliche Flede, wie fie jum Beifpiel Mafdinenöl ober bergleichen auf ber Rleibung binterlaffen. Quemafchen allein hilft nichte. Deshalb ift es fo wichtig, immer Spectrol-Fledmaffer im Saufe gu haben. Denn Spectrol-Fled. maffer entfernt Bleden auf Bolle, Geibe und Leber bei fach. gemäßer Behandlung fonell, ficher und fconenb. Und je frifcher ber Gled ift, befto einfacher und leichter läßt er fic entfernen. Gorgen Gie für alle Falle por und befchaffen Gie fich noch heute

# SPECTROL

SPECTROL WASSER
FleckenReinigungsmittel

Autic Serde Leder

Richt feuergefährlich! Richt explosiv!

Flaschen au 35 Pfg., 55 Pfg. und RM 1, -

Pfeilring Lanolin-Greme

die gute Familien-Creme

# Jung gewohnt, alt getan! Wer schon als Kind Kathreiner trank, bleibt dabei sein Leben lang!

"Wenn in diesem Jahre das zwanzigjährige Bestehen dieses Staates geseiert wird, so wird man begreisen können, daß sich die Deutschen nach zwanzigjähriger Unterdrückung an solchen Feiern nicht beteiligen können . . . Wenn es den tschechischen Staatsmännern wahrhaft ernst ist, mit dem deutschen Bolt in ein freundnachbarliches Berhältnis zu kommen, so wird sich solgendes als unerläßlich und notwendig erweisen:

1. Eine Revision des irrigen tschechischen Geschichtsmythos; 2. eine Revision der unglücklichen Auffassung, daß es die Aufgabe des tschechischen Bolkes wäre, das slawische Bolkwert gegen den sog. deutschen Drang nach dem Osten zu sein; 3. eine Revision jener außenpolitischen Stellung, die den Staat bisher in die Reihe der Feinde des deutschen Bolkes geführt hat . . .

Um Ende biefer zwanzig Jahre muß gefagt werden, baß feine Staatsmanner nach bret Geiten nicht erfüllt haben, mas man von ihnen hatte erwarten muffen: 1. Sie haben die freiwillig in ben Dentichriften an die Friedenstonfereng gegebenen Beriprechungen nicht gehalten; 2. fie haben ihre Berpflichtungen aus bem Bertrage von St. Germain nicht gehalten; und 3. haben fie ihre ftaatsrechtlichen Berpflichtungen, Die fie in ber Staatsverfaffung eingegangen find, nicht gehalten. Un die Stelle ber Gleichheit aller Staatsangehörigen haben fie bie Ungleichheit aller Bolter gefett. Un die Stelle ber burger= lichen und politifchen Gleichberechtigung haben fie die Minder= berechtigung ber nichtichechischen Bolter gefett. Un Die Stelle ber freien Entwidlung für alle Rationalitäten haben fie bie nationalpolitifche und tulturelle Bedrudung der nichtichechischen Bolfer gefett. Statt einer Demofratie murbe die Diftatur ber ticheciichen Minderheit, ber Burofratie und ber Polizei erreicht . . .

Als Unterdrückte werden wir uns solange fühlen, solange wir Deutsche nicht das Gleiche tun dürsen wie die Tschechen. Alles, was den Tschechen erlaubt ist, muß auch uns erlaubt sein, mit einem Wort: "Wir wollen nur als Freie unter Freien leben!..." H. M.

# STREIFLICHTER

Zünftig ist Trumpf!

Wozu ist denn Deutsch-Ofterreich endlich zum deutschen Baters land zurückgekommen, wenn uns das nicht ein Ansporn sein soll, in diesem Sommer nur noch "zünftig" einherzuwandeln!

Jedes Mädel, sofern es etwas auf sich hält, schlüpft ins "feesche Deandl" ober in den reizenden Seppl-Anzug aus weißem Leinen.

Sofern du den Shorts das rotweiß-farierte Blüschen, dazu die weißen Zackerlnstrümpfe und den greanen huat mit dem unechten Gamsbart aufsett, kannst du sicher sein, das dir gesbührende Aufsehen zu erregen! Niemand wird so zünftig sein wie du!

Die Modezeitschriften zaubern die entzüdendsten Modelle her! Was meinen, gnä Frau, zu diesem traumhaft schönen Dirndls fleid mit weißem Batistblüschen und Chintschürzchen? Ein doppelhandbreiter bayerischer Gürtel mit farbig applizierten herzen, Enzian und Edelweiß um die Leibesmitte geschnallt, gibt überraschende Effette!

Selbstverständlich haben wir das auch in Größe 48 vorrätig, gnä Frau, werden gar nicht auffallen! Auf geht's in den Sommer mit Holdrio und Juchuh!!

Wir aber meinen, es sei an der Zeit, mit allem Nachdruck daran zu erinnern, daß diese Trachten Kennzeichen eines tapferen und treuen deutschen Bolksstammes sind. Unsere Achtung vor Deutsch-Sterreich sollte es uns verbieten, sie zu neckischen modischen Spielereien und Torheiten herabs zuwürdigen.

# UNSERE BÜCHER

Neue Sonderausgabe des Illustrierten Beobachters.

Verlag Franz Eher-München, 128 Seiten mit über 340 Bildern; Preis 1 RM.

Die neue IB. Sonderausgabe, die als Geleitsatz das Wort des Führers "Alles, was ihr seid, seid ihr durch mich, und alles, was ich bin, bin ich nur durch euch alle" trägt, bringt einen großen Ueberblick über die Entwicklung und den Aufbau der SA. In ihrer klaren Zusammenstellung sowohl in bildlicher als auch textlicher Hinsicht bildet diese Ausgabe eine wertvolle Ergänzung zur Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Kampforganisationen.

Hermine Lehing.

Die Aufnahmen dieses Heftes wurden zur Verfügung gestellt von: Jutta Selle: Umschlag, S. 1, S. 6, S. 7 (2); Giegold-Schilling, Sportbildverlag Schirner, S. 2; Obergau Hochland, Reichsbildstelle der HJ., S. 3; Barbara Soltmann, Dirlewanger-Stuttgart, Gebiet Sachsen, S. 4; Foto Binder, Angelika v. Braun, S. 5; Verlag Scherl, S. 5, S. 10, S. 12 (3); Linkhorst, S. 8/9 (3); Zwickl-Bavaria, Edith Boeck, S. 11; Weltrundschau, S. 12, Walter Eckler, S. 14, S. 16 (2), S. 17; Presse-Bild-Zentrale, S. 17; Doris Paschke, S. 20/21 (5), S. 22, S. 24/25 (6). — Die Zeichnungen stammen von: Ferdi Spindel, S. 10, S. 12, S. 18/19/20; Hanna Tietze, S. 23; W. Rieck, S. 26/27.

in wertvoller Selfer im Kampf um die Gesunds erhaltung unserer Zähne - das ist Chlorodont! Millionen schenken dieser Zahnpaste Vertranen, weil ihre Qualität jahrans, jahrein gleich gut und gleich verläßlich ist.

"Das Deutsche Mädel" erscheint einmal monatlich. Bezugspreis 20 Pf. je Ausgabe. Herausgeber: Bund Deutscher Mädel in der H., Berlin; Hauptschriftleiterin Hilde Munste, Berlin. Berantwortlich für den Anzeigenteil: Karl-Heinz Möhle, Hannover. — Berlag und Druck: Riedersächsische Tageszeitung G. m. b. D., Dannover M, Georgstraße 33, Fernruf 5 04 41. DA. 1. Bj. 1938: 151 356; davon Ausgabe Kurmart 6992, Ausgabe Berlin 20 822, Ausgabe Pommern 4565, Ausgabe Rorbsee 8543, Ausgabe Riedersachsen 7960, Ausgabe Muhr-Riedersbein 6893, Ausgabe Mittelrhein 5064, Ausgabe Heisen-Rassau 4773, Ausgabe Aurheisen 2759, Ausgabe Mittelland 6730, Ausgabe Sachsen 13 427, Ausgabe Thüringen 4841, Ausgabe Franken 3640, Ausgabe Hochland 3872, Ausgabe Mittelelbe 4954, Ausgabe Medlenburg 3419, Ausgabe Saarpfalz 2006. — Für Reichsausgabe Pl. 10. — Für vorstehend genannte Obergau-Ausgaben: Pl. 9.

# Das ruhr-niederrheinische Mädel

Aus Leben und Arbeit des Obergaues 10 Ruhr-Niederrhein

# Der Often ruft!

Wieder wird in diesem Jahr die Jugend unserer Beimat nach Oftland sahren, wird die Rameradinnen und Rameraden, die im Often auf Grenzwacht stehen, grüßen, wird lebendiger Strom sein, für den es eine Grenze zwischen deutschen Menschen nicht gibt.

Wieder werden sich Jungen und Mädel wie im vergangenen Jahr dieses Land erwandern, werden seine Schönheit erleben und sein Schicksal begreifen, das Schicksal, das dem Grenzland im Often manches harte Opfer absorderte, das aber stolz und ruhmvoll von den Taten großer Menschen Zeugnis ablegt.

Much bich ruft diefes Land!

Kennst du seine Sprache? Kennst du die Nehrung, die Einsamsteit der Wälder und Dünenkämme? Köstlich ist ein Morgensgang über die Sandhänge. Mühevoll zwar ist der Weg zum Kamm, da immer wieder der Fuß im leichten Sand versinkt. Dann aber lohnt ein herrlicher Blick den Aufstieg: Junge Morgensonne, die in vielen bligenden Wellen sich bricht, kleine weiße Wolken am blauen Simmel.

Kennst du die dunklen Wälder der Nehrung, Kiefern, Buchen und dahinter die undurchdringlich scheinende Wildnis? Hier lebt noch der Elch, scheu und verborgen zwar, aber hin und wieder hast du doch das Glück, ihn zu sehen.

Kennst du die Menschen dort, Fischer, die dem oft tüdischen Saff Nahrung für viele Menschen abgewinnen mussen? Wie schön sind ihre Boote mit den hübschen geschnitzten Wimpeln! Wortfarg und wenig zugänglich sind diese Fischer, aber sie freuen sich, wenn wir ihnen aus unserer Seimat erzählen.

Kennst du den Bernstein, das deutsche Gold, das hier die See ans Ufer spült? Hier schaffen viele Menschen, Schleifer, die das klare Gold des Bernsteins freilegen, Künstler, die ihm edle Formen geben. Dieses deutsche Gold wandert in alle Welt, bes gehrt wie schon seit vielen Jahrhunderten.

Rennst du das Land der Memel, den Strom, der das Schidsal trägt, Grenze ju fein zwischen Deutschen?

Kennst du Tilsit, die Stadt der Königin Luise? Hier fand die Königin Zuflucht in schicksichweren Tagen, wie sie diese Stadt und dieses Land so oft noch tragen mußten. Hier spannt sich in hohem Bogen die Brücke über die Grenze hinweg in das deutsche Land jenseits des Flusses.

Kennst du die Städte des Ostlandes mit ihren Burgen? Kühn erheben sie sich über Seen und Häusern, auf den Hügeln und am User der Flüsse, — die Ordensburgen, Backteinbauten, die rot in den blauen himmel ragen, deren gewaltige Mauern voll von Erinnerung sind an die stolze Zeit des Deutschen Ordens.

Am herrlichsten aber ist die Hochburg der Ordensritter an der Nogat, die Marienburg, das Wahrzeichen deutscher Größe und deutscher Schassensfrast. Welche Kleinode bergen ihre sesten Türme, welche tostbaren Schätze deutscher Kunst schützen ihre Wälle und die schweren, geschmiedeten Eisentore! Jahr für Jahr tritt hier im großen Remter ein neuer Jahrgang unserer Jugend an, um dem Führer Treue zu geloben.

Kennst du die masurischen Seen, die duntle Wälder geheimniss voll umranden? An den Ufern kleine Städte, Häuser und Bursgen, die im Wässer sich spiegeln. Hier sind die Stätten der Jugend, die im fröhlichen Spiel Leben hinausträgt auf das Wasser. Die weißen Segel der Segelboote wölben sich im leichsten Wind gegen den blauen Himmel und die dunklen Wälder. Kennst du auch die Kreuze an den Rändern der Seen, die daran

erinnern, daß dies Land viele Tropfen deutschen Blutes trinken mußte, weil seine Söhne nicht wollten, daß es jemals anders wäre als deutsch? Stätten der Erinnerung und des Dankes, — denke an Tannenberg, wo in acht wuchtigen Türmen der Treue ein Mal gesetzt wurde, wo der große Feldherr des Weltkrieges mit seinen Getreuen den ewigen Schlaf schläft.

Oftpreußen ruft dich! Drei Wochen kannst du es durchwandern, das Land und die Menschen kennenlernen, und du wirst reich und beglückt zurücksommen. 5. %.

# Unsere Großfahrten

Die Oftlandsahrten finden in diesem Jahr vom 22. Juli bis 12. August und vom 10. August bis 31. August statt. Am ersten Transport nehmen 250 JM. Führerinnen, am zweiten 300 Mädel teil. Bon Stettin aus geht die Fahrt mit dem Seedienst Oftpreußen bis Zoppot oder Pillau, je nach dem Fahrtenplan. Die Rüdsahrt ersolgt in der gleichen Weise.

Wie im vorigen Jahr besuchen unsere Madel ihre Ramerads ichaftsringe in Oftpreußen und segen die erfolgreich angefangene Arbeit fort.

Bur selben Zeit werden auch unsere Pommernsahrten durchs geführt. Die Mädel gehen von Bütow aus an der Grenze bis zur See in Fahrtengruppen zu je 15 Mädel. Zum Abschlußtreffen sich alle Gruppen in einem Lager an der Ostsee, in dem sie sechs Tage bleiben und von wo auch die Rücksahrt ansgetreten wird.

Außer den Ostlands und Pommernsahrten haben wir vom 25. Juli bis 9. August eine Hochlandsahrt eingerichtet. Zum erstenmal sind in diesem Jahr auch Hochlandsager geplant: vom 22. Juli bis 12. August im Lechtalhaus und vom 10. August bis 31. August in der Marienberghütte in Tirol. Die Kosten für diese Großsahrten und Lager betragen 65 RM.

Wer an einer Großfahrt teilnehmen möchte, tann sich beim gus ständigen Untergau melden. Ende Mai war schon eine ganze Reihe von Fahrten belegt, die in die unserem Obergau für

So eine Mittagsrast in Gras und Sonne tut bestimmt gut!

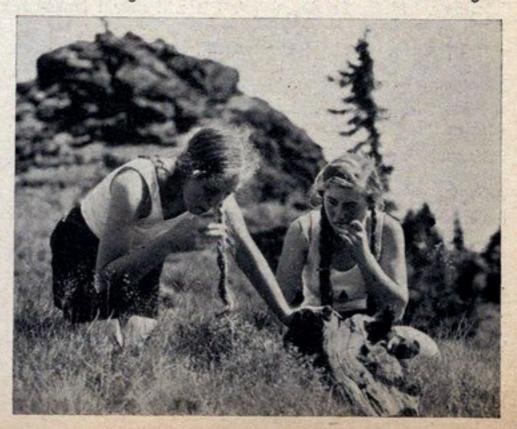

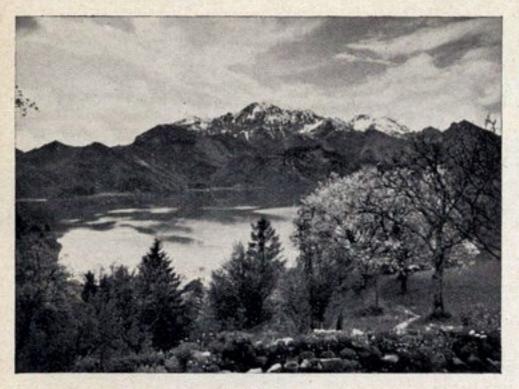



Bald werden Fahrtengruppen die Berge des Hochlandes grüßen und die breiten Flüsse und die unendliche Weite der Ebene

dieses Jahr zugeteilten Gebiete gehen. So fahren unsere Grups pen in den Monaten Juni bis September außer in die oben angegebenen Gebiete noch nach Baden (Schwarzwald, Bodensee), in die Saarpfalz (Weinstraße), nach der Nordmark (Lübeder Bucht, Kieler Förde und Schleswiger Förde) sowie nach Obersbayern und ins Allgäu.

Selbstverständlich stehen alle Fahrten und Lager unter arat-

# Candwirtschaft und Industrie

3mei Reichsfiegerinnen ergahlen . . . .

Wermelsfirchen.

In der Nähe dieser hübschen Kleinstadt im Bergischen Land besuche ich Marianne, die im diesjährigen Reichsberusswetts tampf Reichssiegerin wurde.

Mein Weg führt mich hinaus an den schönen bergischen Bauernhäusern vorbei, deren schwarz-weißes Fachwerk mit dem Grün der Läden und Türen hinter blühenden Obstbäumen hervorlugt.

Zwei Mädel auf dem Felde, — da habe ich Marianne schon gefunden, die hier mit ihrer jungen Lehrfrau werkt. Aber nicht nur hier bei der Tagesarbeit sind beide Kameradinnen, sondern auch im BDM.-Dienst stehen sie als Führerinnen Seite an Seite.

Marianne geht gleich mit mir und erzählt mir nun vom Reichsentscheid, vom Wettfampf, von ihrem Beruf und ihren Plänen. Seit Ottober 1937 arbeitet sie als Landwirtschaftse lehrling auf diesem bergischen Gut. Sie will einmal landwirtschaftliche Lehrerin werden, also einen Beruf ergreisen, der für eine Frau eine hohe Aufgabe darstellt, denn neben der Aussbildung und Schulung der in der Landarbeit tätigen Mädel steht die Beratung und Betreuung der Landfrauen. "Mein schönstes Ziel sind die Kolonien", sagt Marianne, und dabei leuchten ihre Augen.

Aber zunächst muß noch gelernt werden: zwei Jahre Hauswirts schaftslehre. Jest, nachdem sie Reichssiegerin geworden ist, wird ihre Lehrzeit auf Grund dieser Leistung verfürzt. Daran schließt sich die Ausbildung in der Landfrauenschule an. Marianne will auch da sich schon vorbilden durch den Besuch der Landwirtsichale in Lennep und hofft, daß sie dadurch ein Jahr Ausbildung in der Landfrauenschule sparen kann. Als Abschlußtommt dann das Seminar.

Rächstes Jahr muß Marianne ihre Prüfung als Landwirts schaftslehrling machen. Da war der Reichsberusswettkampf eine schöne Borprüfung, wenn sie auch in diesem Jahr noch nicht eins mal in ihrem eigentlichen Beruf gekämpft hat, sondern in der Gruppe Hauswirtschaft Reichssiegerin wurde.

Und wie war der Reichsentscheid? "Es war schon schwierig, und manche Mädel sind sicherlich an der einen oder anderen Frage gescheitert. Aber Hauswirtschaft gehört ja zu meinem Berus." Und die weltanschaulichen Fragen? "Sehr schön waren die und ganz anders, als viele erwartet hatten, die schon im vorigen Jahr im Reichsentscheid waren. Schwer? Beantworten konnte sie jeder, der mit offenen Augen im Zeitgeschehen steht."

Es war der erste Reichsberusswettkampf, an dem Marianne teilnahm. "Und gleich beim erstenmal Reichssiegerin zu werden, das hätte ich niemals erwartet. Ich war schon so glücklich, als ich beim Gauentscheid hörte, daß ich mit nach Hamburg fahren durfte!" Und nächstes Jahr? "Rächstes Jahr mache ich selbsteverständlich wieder mit und will natürlich auch wieder in den Reichsentscheid kommen. Zudem ist der Reichsentscheid im nächsten Jahr in Wien!"

Am nächsten Tag besuche ich eine andere Reichssiegerin aus unserem Obergau. Oberhausen: durch graue Großstadtstraßen geht der Weg, vorbei an Fabriken und Hüttenwerken. Da und dort ragen Fördertürme empor und große Rohlenhalden. Nun führt mich dieser Weg hinaus aus der Stadt, aber nicht wie gestern in blühendes Bauernland hinein. In einer Borstadtsstraße, hinter deren Häuserreihen die Fördertürme hochsteigen, wohnt Carola, ein Mädel, das in dieser Welt wurzelt wie Marianne in der anderen. Carola aber hat einen ungeheuren Willen, ihren Weg zu gehen, über die Grenzen, die ihr diese Welt ursprünglich zog, hinaus. Und doch wird sie immer mit ihr verbunden bleiben.

Zwei Jahre war sie Arbeiterin in einer Glashütte in Obershausen, hat Tag für Tag in der Fabrik geschafft, Gläser sortiert und gezählt. "Ich wollte aber in den kaufmännischen Bestuf, ich weiß, daß ich das schaffen kann", sagt sie. In diesem Jahr ist sie nun zum zweitenmal Reichssiegerin geworden als Silfsarbeiterin der Glashütte. Run kann sie den ursprünglich gewünschten Beruf ergreifen.

"Wirst du denn jest eine Handelsschule besuchen?" "Rein, zur Handelsschule kann ich leider nicht gehen, obwohl es mir als Reichsstegerin ermöglicht werden würde. Ich muß aber an meine Mutter denken, die auf meinen Verdienst angewiesen ist. Nun bekomme ich eine kaufmännische Lehrstelle in einem Oberhausener Eisenwerk. In den DAF.-Abendkursen verschaffe ich mir noch eine zusätliche theoretische Ausbildung. Kurzschrift und Maschinenschreiben habe ich schon im vorigen Jahr gelernt. Ich will auch noch einen Kursus in Englisch mitmachen. Und im nächsten Jahr will ich auch in meinem neuen Beruf wieder Siegerin werden."

Carolas Mutter ist ungeheuer stolz auf den Erfolg ihrer Tochster, hat sie doch auch daran nicht geringen Anteil. Carola hat zu Hause "ran gemußt", wie sie mir erzählt, hat der Mutter neben ihrer beruflichen Arbeit im Haushalt geholsen. Nur so konnte sie im Reichsberusswettkamps die hauswirtschaftlichen Aufgaben mit Ersolg lösen.

Carola ergahlt lebhaft und begeiftert von Samburg:

"Es waren wunderbare Tage. Ich glaube, ganz hamburg war bei der Eröffnungskundgebung dabei. Und dann die Hansestadt mit ihren schönen Bauten, dem Hasen und der Reeperbahn, die wir natürlich auch einmal aufgesucht haben. Herrlich war die Fahrt nach Helgoland bei schönstem Wetter und ganz ruhiger See. Am schönsten aber war doch die große Siegerverkündigung.

7000 "Reichstämpfer" erwarteten mit Spannung das Ergebnis. Und dann konnte ich mir die Siegernadel holen und wollte es gar nicht glauben, daß ich wieder Reichssiegerin geworden war.

Wie habe ich mich mit meiner Mutter gefreut, als ich nach Sause tam!"

Wir anderen aber, wir Mädel an Ruhr und Niederrhein, sind stolz auf unsere Kameradinnen, die in diesem Jahr in Hamburg den Beweis ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit und Tüchtigkeit erbracht haben. S. F.

# Pfadfinderin und BDM.-Jührerin

In diesen Tagen waren österreichische BDM.-Führerinnen in unserem Obergau zu Gast, die einen Kindertransport ins Rheinland begleitet hatten und nun die Gelegenheit benutten, sich mit den verschiedenen Arbeitsgebieten, vor allen Dingen der Sozialarbeit und den Einrichtungen unserer Führerinnensichulen vertraut zu machen. Sie haben uns in heimabenden von ihrer Arbeit während der Kampfzeit in Wien erzählt.

Das Schwerfte an diefer Arbeit war der immermahrende Drud und die Unficherheit, die ftandige Gefahr, entdedt gu werden. Offen tonnte felbstverständlich nie gearbeitet werden. Deshalb gingen die Führerinnen in andere Organisationen, bauten unter diefem Schut ihre Mabelichaften auf und ichulten ihre Mabel weltanichaulich und politifch. Gie ftanden in den Madel= einheiten bes öfterreichischen Jungvolts, follten einen "öfterreichischen Menschen" erziehen und blieben trot aller Rot und Berfolgung "Razis". Sie waren "international" in der Welt-Pfadfinderorganisation, trugen, so weit es sich nicht umgehen ließ, die grune Pfadfinderinnentracht. Manches Seitere mußte Die eine aus ihrer Arbeit zu ergahlen. Gie lachte noch herglich im Gedanken an die erfte Begegnung mit der hochften Pfads finderführerin nach dem 13. Märg. Strahlend tonnte fie ihre ehemalige Borgesette in Bundestracht begrugen, worauf die andere gunachft vor Schreden und Erstaunen fich taum gu halten wußte, bann aber fich zu faffen versuchte und gleichgültig erflärte: "Das habe ich ichon längst gewußt!"

Der BDM. vermochte es auch, in den Fabriken Organisationen aufzuziehen, eine besonders schwierige Arbeit, da man mit der sehr guten und durchschlagenden Arbeit der Kommunisten Schritt halten mußte.

Viele unserer Kameradinnen wanderten in die Gefängnisse, wurden mit dem schmutzigsten Gesindel zusammengestedt, stundenlangen Berhören unterworfen, Führerinnen ebenso wie 12= und 13jährige Jungmädel. Biele von ihnen hielten gegen den Willen der Eltern, oft sogar ohne ihr Wissen zur Bewesgung, setzen sich überall ein, wo sie gebraucht wurden, scheuten keine Entbehrung und keine Mühe.

Berfolgt und gepeinigt wurden diese Jungen und Mädel zu Dichtern, die ihrem Leid, ihrer Sehnsucht, aber auch ihrem Trot und ihrem starten Wollen in Liedern und Gedichten Ausdruck gaben.

Heute kennt das ganze deutsche Bolk dieses "Lied der Getreuen". Als endlich für sie der Sieg kam, standen sie bereit und marschierten, Tage und Rächte hindurch und waren immer wieder da, durften den Einzug der deutschen Truppen erleben und schließlich den Führer sehen. Das war der stolzeste Augenblick, der Lohn für viele harte Jahre, als sie im Wiener Rathaus dem Empfang des Führers beiwohnen durften. "Wir haben in dem großen Jubel dieser Tage alles hingenommen, als ob es selbstwerständlich wäre, auch die Einsadung, die wir auf einmal in der Hand hielten: am Empfang des Führers im Rathaus teilzunehmen. Aber als uns der Führer dann anschaute und sast mehr noch, als wir wieder draußen standen, kam uns die Größe dieser Stunde ganz zum Bewußtsein und das Glück, diesen Augenblick in der Rähe des Führers erleben zu dürsen."

# Kaarst, unser neues Landdienstlager

Run haben wir ein zweites Landdienstlager in unserem Obers gau, in einem Dorf vor den Toren der Stadt Reug gelegen: Raarst.

Am 26. März zogen zwanzig Mädel in dieses neue Landdiensts lager ein, Mädel, die alle aus den Großstädten unseres Industriegebietes kommen. Einige haben gerade die Schule verlassen und leisten nun hier ihr Pflichtjahr ab, manche kommen auch aus anderen städtischen Berusen. Eine will Braune Schwester werden, ein paar möchten später einmal selbst ein Landdienstslager führen.

Run stehen sie alle in der Landarbeit, helfen dem Bauern in seinem verantwortungsvollen Werk zur Sicherung der deutschen Rährfreiheit. Sie stellen ihre Arbeitstraft freiwillig dort zur Verfügung, wo dringend junger Nachwuchs gebraucht wird.

Die Mädel haben ihre neue Arbeit schon recht lieb gewonnen, erzählen begeistert von ihr. Tagsüber arbeiten sie bei den Bauern, jedes Mädel hat eine sesste Arbeitsstelle. Abends geht es zurück ins Lager. Hier haben sie ein Heim und die Gemeinsschaft der Kameradinnen. Dieses Heim und diese Gemeinschaft müssen den teilweise noch sehr jungen Mädeln nun das Elternshaus ersehen.

Es ist ein wirkliches heim, das die Mädel in Kaarst gesunden haben. hitler-Jugend und Gemeinde haben in gemeinsamer Arbeit hier Wertvolles geschaffen. Die Gemeinde Kaarst stellte die Räume für das Lager, luftige, helle Zimmer, die von den Mädeln selbst mit hilfe der Sozialabteilung des Gebietes einsgerichtet wurden. Da mußten Gardinen genäht werden, Borshänge für die Schränke, Decken und Kissen, — Bilder wurden gerahmt. So ist ein Lager geschaffen worden, das sich seiner bäuerlichen Umgebung anpaßt, das die Mädel ganz bewußt zu einer einsachen und gediegenen Geschmadsrichtung lenkt.

Schön ist es auch, daß die Turnhalle, die demnächst eingerichtet wird, mit benutt werden kann — das Lager liegt unmittelbar über den Schulräumen —, außerdem steht die Wasch= und Brauseanlage der Schule zur Berfügung. Nun geht's morgens nach dem Frühsport unter die kalte Dusche, und abends ist ein Brausebad nach anstrengender Tagesarbeit eine köstliche Ersfrischung. Die Mädel sollen sich eben in jeder Beziehung wohlssühlen, und das tun sie auch! So sind aus den blassen Großstädterinnen nun schon rotbackige, braungebrannte Landmädel geworden, die mit leuchtenden Augen von ihrer Arbeit erzählen. Sie helsen den Bauersfrauen im Haushalt, müssen Futter zusrechtmachen und das Vieh füttern, müssen eine Riesenscharkleiner, fribbeliger Küfen betreuen, — und seit einigen Tagen geht's sogar mit hinaus auss Feld.

Aber heute, am Sonntag, ist etwas ganz Besonderes los: ein Dorsabend. Gemeinsam mit der Bauernjugend von Kaarst gesstaltet und seiert das Landdienstlager einen Gemeinschaftsabend, zu dem das ganze Dors eingeladen ist. Die Jugend hat sich hier eine hohe Ausgabe gestellt: sie will altes bäuerliches Brauchtum wieder ausseben lassen, will wieder zurück zu einem natürlichen gesunden Gemeinschaftsleben, das in Gesahr stand, ganz zu versslachen und vernichtet zu werden. Hat aber erst das Bauernstum seine Kraft und Tiese verloren, sind die Wurzeln deutschen Boltstums vernichtet. Nun soll die Jugend hier wieder aussbauen, und dieser Bauernabend ist ein guter Ansang.

Da tanzen die Landdienste und Bauernmädel gemeinsam mit den Jungbauern alte Bolkstänze. Die bunten Kleider der Mädel und die weißen hemden der Burschen wirbeln durche einander. Dazu lachende, braungebrannte Gesichter und strahe lende Augen. Gedichte, eine Erzählung in niederrheinischer Mundart und Lieder wechseln miteinander. Mit einem gemeinssamen Lied wird bald die Brücke geschlagen von der auf neuen Wegen vorangehenden Jugend zu den Alten und denen, die vorsichtig zunächst noch beiseite stehen, um "zuzusehen". Aber bald tanzt alles im lustigen Wirbel zur frischen Musit.

So ist auch unser neues Landdienstlager ein Baustein im Neus bau des Reiches: durch die Arbeitsleistung der Mädel beim Bauern, durch die Erziehungsarbeit an den Mädeln selbst und durch das Schaffen am Bolkstums: und Brauchtumsgedanken.



# Meinungsverschiedenheiten

Plitsch, platsch machte der Regen und bohrte sich mit einem wahren Bergnügen in den weichen Waldboden ein. "Es ist eine Lust zu leben", sagte Herr Quaker zu seiner Frau. "Ia, ja," antwortete sie, "es war lange nicht so schönes Wetter wie heute, quak, quak." "Wenn man bedenkt, wie heiß es in der letzten Zeit war! Die Zunge klebte einem förmlich im Maul fest. Ekelhaftes Wetter war das, quak, quak." Und fröhlich hopsten sie weiter.

"Es ist wahrlich keine Lust zu leben", sagte Herr Fink just um dieselbe Zeit zu seiner Frau. "Erst hat man seine Mühe und Not, eine schöne Wohnung zu sinden, und hat man endlich eine, dann tropst es bei Regenwetter durch die Zweige. Sieh, wie ich aussehe! Ich habe kaum einen trodenen Faden am Leibe. Es ist eine scheußliche Wohnung, gleich morgen suchen wir eine andere."

"Nein", entgegnete die Frau energisch, "die Wohnung ist wunderschön, und wir werden morgen keine andere suchen. Ich bin es leid, tagelang umherzufliegen, immer nur auf der Suche nach einem Heim, das dir paßt. Und schließlich tropst es in der neuen Wohnung dann doch wieder durch. Nein, nein, dars aus wird nichts, wir bleiben hier. Ihr Männer müßt wegen so einer Kleinigkeit gleich aus der Haut fahren. Ich bin ja auch naß, aber habe ich deswegen nur einen Ton gesagt? Und außers dem wird es dahinten schon ganz hell."

Es dauerte auch wirklich nicht lange, da hörte es auf zu regnen. Die Sonne schien wieder hell und warm, und an den Bäumen gligerten die letten Regentropfen. herr Fint schüttelte sich und glättete mit dem Schnabel eine Feder nach der anderen, bis er wieder schön troden glänzte. Dann flog er, ohne ein Wort zu sagen, davon, denn er ärgerte sich gewaltig, daß es nicht nach seinem Willen ging. Er wäre so gern in der Gegend der Waldlichtung gezogen, dann hätte er ganz dicht bei dem hohen Baum, auf dem die Abendveranstaltungen stattsanden, gewohnt. Bon seiner setzigen Wohnung hatte er einen ziemlich weiten Weg und mußte zu seinem Arger immer als erster auf brechen, damit er vor der Dunkelheit nach Hause fam.

"Ach ja," feufste er, "es ift ein Kreus mit den Frauen, immer muffen die ihren Willen durchfegen!"

Er war in seinem Arger ziellos weiter geflogen und befand sich plöglich über der großen Waldlichtung. "Ich werde Familie Pink für einen Augenblick aufsuchen", dachte er. "Ich will doch einmal sehen, wie es ihnen in der neuen Wohnung geht."

"Ah, sieh da, herr Fink. herzlich willtommen!" begrüßte ihn herr Pink, den er ein paar Bäume vor seiner Wohnung traf. "Sagen Sie, ist unsere alte Wohnung eigentlich noch frei? Sie glauben nicht, wie ich es schon bereut habe, hierher gezogen zu sein. Man ist ja nun sehr dicht am Bersammlungsbaum, aber was hat man schon davon, wenn die Wohnung so schlecht ist! Sie können sich kaum vorstellen, wie geräuschvoll es hier ist.

Die Bogelfamilien aus der Nachbarschaft drängen sich alle hier zusammen. Meine Frau, die eben anfängt zu brüten, ist schon ganz nervös von all dem Lärm, und sobald die Jungen groß sind, werden wir wieder in unsere schöne, alte ruhige Wohnung ziehen. Aber jett müssen Sie mich entschuldigen. Ich muß für meine Frau Futter suchen. Pink, pink."

Nachdenklich flog Serr Fink nach Hause und sagte zu seiner Frau: "Ja, wenn man es so bedenkt, unsere Wohnung ist doch wunderschön, und wir bleiben hier." "Na also", piepte Frau Fink.

Benita Ewers, Untergan Oberhaufen.

Jedes Mädel und Jungmädel in unserem Obergau liest

# Das Deutsche Mädel

AUSGABE RUHR-NIEDERRHEIN

Aufn.: (3): Hülsdell

### Achtung! Haushallungsschulen!

2 gut erhaltene, gebrauchte Elektro-Herde, mit 4 Kochstellen u. Backofen. Ferner guterhaltener Kohlenherd, billig abzugeben

FELDHOFF, Dbg.-Beeck Ruf 41562

Tertilwaren .

Horststraße 57/63

GEBR. RÜHL Duisburg Meiderich Paul Maibach

DUISBURG, KÖNIGSTR. 36
Amtl. zugel. Verkaufsstelle der
Reichszeugmeisterei
Vorschriftsmäßige Bekleidung,
Ausrüstung

Werbt für Eure Zeitschrift!

Vorschriftsmäßige

BDM.-Kleidung

Geidenstoffe, Gamte, Wollstoffe

Krefelder Seidenlager, Duisburg Münzstraße Nr. 32, erste Etage





# "Das Deutsche Mädel"

schafft bei Außenstehenden Klarheit über Art und Arbeit unseres Bundes — in der Schule, im Betrieb, im Elternhaus. Wirb deshalb für

"Das Deutsche Mädel"



B.D.M.-Kleidung von der zugelasseren Verkaufstelle

Uniformhaus

### SCHMIDT

Duisburg Friedr. - Wilh. - Sir. 2

Beachtet die Anzeigen unferer Inferenten!

# Mädel! Jungmädel!

Sammelt die einzelnen Sefte ber Beitichrift

HEFTE

HERUMLIEGEN, BESCHMUTZEN UND BESCHÄDIGEN DER

"Das Deutsche Mädel"

# Eine ideale Sammelmappe

auf Borderfeite und Ruden

tönnt Ihr gegen Borauszahlung des Preises von RM. 1.80 (einschließlich Bersandporto) auf Bosts ichedfonto Sannover 2305 befommen vom Berlag

### Niederlächsische Tageszeitung 6. m.b. fi.

Sannover, Georgitrage 33

# in Naturleinen mit Farbprägung Abteilung: Beitichriften



# "Ein richtiger Anfang macht einen richtigen Ausgang"



Aber nicht nur für Ruchen, sondern für eine schöne Auswahl erprobter Gludetlee. Gerichte ftehen fparfame Rezepte gur Derfügung. Das Glüdetlee-Rezeptheft wird auf Anforderung toftenfrei von ber Glüdetlee Mildgefellchaft m. b. S. 21bt. F81 Samburg 36 geliefert.

Ollas ylükt mit

D

D

S

S

m

Z

D

C D

u

m D

m

Z

B

C

0

I

m

70 S

0

I

D

D

aus der rot-weißen Dofe

Beziehe Dich bei Deinen Einkäufen auf Deine Zeitschrift!





# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

### Kranken- und Säuglingspflege

Werner-Schule des Deutschen Roten Kreuzes, Berlin-Lankwitz, Frobenstraße 75/77.

1: Schule z. Ausbildung von Schwestern,

II: Haushaltungsschule (staatl. anerk.) f. jg. Madchen a. a. hauswirtsch. Kurse auf, die fich ale Rrantenichwefter oder Abt. III: Kurze Fortbildungs- a. Wiederholungs- Birtichafteichwefter ausbilden wollen. kurse für Schwestern.

Begins d. Lehrcange: Abt. I: Okt. jed. Jahres. Abt. II: April u. Okt. Abt. III: nach besond. Programm. Schöne Lage d.Anst., i. gr.Garten gel.

### Das Mutterhaus vom Deutichen Roten Rreug

Entlen . Cecilienban Berlin. Lanfmt B. Mogariftr. 87, nimmt junge Dadden mit guter Schulund Allgemeinbildung als granfen. pflegerinschülerin auf. Meldungen an Frau Cherin Dorn.

### Deutsches Rotes Areus Ratharinenhaus Liibed

eimmt Edwefternichillerinnen für die ftaati. anert. Rrantenpflegeichule im Mug. Rranfenhaus an und fucht noch ausgebild. Schweftern für feine vielen verichiedenen Arbeitegebiete.

Anfragen (mit Hudporto) an Oberin Chafer, Labed, Dioltfeftrage 18.

### Krankenpflege

Das Rarisruber Mutterhaus vom Roten Rreus nimmt junge Dadden Alter nicht unter 19 Jahren, gute Schulbildung (auch Bolfefculbildung) werden vorausgefest. Anmeldungen an die Edwefternichaft bes Babifden Franenvereins vom Roten Rreng, Rarisruhe (Baben), Raiferallee 10.

Die ftaatlich anerfannte Cauglinges und Rleinfinderpflegeschule am Rindertrantenhaufe Rothenburgeort - bams burg — stellt junge Dab den ab 18. Lebensjahr zur Erlernung der Säuglings- und Kinderpflege ein. Rach zweijähriger Lehrzeit staatliche Abschlüßprüfung und staatliche Anertennung als Säuglings- und Kleinfinderschwester. Beiterverpflichtungen von seiten der Schalerinnen bestehen nicht Bemerkungen sind zu richten an nicht. Bewerbungen find ju richten an die Bermaltung des Rinderfranten-hauses Rothenburgsort, Samburg 27.

Fortsekung diefer Rubrit umseitig!

# 100×BiOX-ULTRA-ZAHNPASTA=45点

# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Kranken- und Säuglingspflege

### Schwesternheimathaus Stralfund

bildet in staatlich anert. Arantenpflegeschulen, Universitätskliniken Greifswald, Areiskrankenhaus Bergen und Anappichaftskrankenhaus Staffurt-Leopoldshall, evang. junge Mädchen, 18—30 Jahre alt, in Arankenpflege aus. Freie Station, Taschengeld. Rähere Auskunft durch das Schwesternheimathaus Stralsund.



### Das Mutterhaus vom Dentiden Hoten Rreng Märtifches Daus für Krantenpflege

Augufta · Dofpital, Berlin 40, Scharnhorfiftrage 8) bildet junge Madden mit guter

### Schulbildung aus gur Sowester bom Deutschen Roten Kreus

1/4 Jahr Boribule: theoretifcher Lebrgang jur Ginführung in den Beruf einer Comefter vom Deutichen Roten Areus. Rational-fozialiftifde Schulung! Rörper-ertüchtigung! Braftifche Arbeit im Berichaftsbetrieb des Mutterhaufes und der Arantenanitalt. Jahre frantenpilegerifche Mr. beit und theoretifche Musbildung auf allen Gebieten der Rranten. pflege bis jum Arantenpilege. Staateexamen.

Danach Arbeit und Fortbildung in den verichiedenften Arbeits. sweigen. Bielfeitige Spezial. ausbildungen je nach Begabung. Anmeldungen mit Lebenslauf, Beugnisabidriften und Bilb find

gu fenden an Fran Cherte Bort.

Deutiches Rotes Areng Schweiternichaft Augufta: Sofpital

Breslau 10, Blücherftrage 2/4 nimmi junge Madden auf gur Aus-bildung als Schwefter vom Deutichen Roten Areus. Gute Schul- und All-Roten Kreuz. Gute Schul- und All-gemeinbildung Bedingung. Praftifche u. theoretifche Ausbildung im Mutterbaufe u. ftaatlich anerfannten Rranfenpflegeichuten Rach bestandener Brufung Beiterforderung in allen Zweigen der grantenpflege, Spezialausbilbung je nach Begabung. Arbeitsgebiete: Aran-fenanftalten, Univerfitätstlinifen, Laza-rette uim. Ausbildung foftenlos. Gut ausgebildete Schweftern. auch Deb. ammenichwestern, finden 3. 3. noch Aufnahme. Weldungen (Rudporto) mit ausführlichem Lebenslauf und neuerem Lichtb. (Gr. 9/12) an die Frau Oberin

> Deutides Rotes Areug, Schweiternichaft Buppertal. Elberfeld,

nimmt Edülerinnen und anogebildete & d meftern anf. Bewerb. mit Lebenslauf, Lichtb., Borto an d. Oberin, Bardiftr. 55.

an die Eberin.

Biedbaden,

Deutid Noteo Rrens
Edweiternichaft
Deutsches Rotes
KreuzBadHomburg indit gebildete Verns
idwestern ab 20 3.
Vebenslauf u. Borto nen für d. aligem. Krankenpflege auf. Ausbild.unentgettl. Shone Mueficht 41. Beding.d.d.Cherin.

Staatl. Edwefternichule Arnedori / Za. Musbildung von Vernichweftern für die ftaatl. Rlinifen und Anftalten. Rurebeginn jabri. Januar und Muguft, in Ausnahmefallen auch Aufnahme in ben Ifd. Rurs. Ansbildung toftenlos. Zaichengeld und freie Station wird geswährt. Nach zight. Ausbildung und anichließ Staatsexamen flaatliche Anstielle ftellung garantiert. Eigene Erholungs-und Altersheime. Bedingungen: natio-nalfozialistische Gefinnung der Bewer-berin und ihrer Familie, tadellofer Mut, volle Gefundheit, gute Schulzeugniffe, Alter nicht unter 19 Jahren. Anichrift: Staatliche Schwesternichule Arnedori (Sachien) bei Treeden.

### Deutiches Rotes Kreuz, Schwefternichaft Raffel,

nimmt junge Dabden mit guter Schulund Allgemeinbildung ale Echwefterniculerinnen auf. Alter: 18-30 Jahre. Meldung mit ausführlichem Lebenslauf, Bild und Rudporto an die Oberin, Raffel, Rotes Kreug, Sanfteinftrage 29.

Deutides Rotes Rreug Schweiternichaft Grengmart Musbildung von flaatlich anertaunten Diataffiftentinnen

nimmt jederzeit gesunde, gut erzogene im Stadtfrantenhans zu Kaffel in Berjunge Madchen für die Krantenpilege bindung mit der Städt. Haushaltungs-auf. Meldungen find zu richten an die Und Gewerbeschule. Beginn des nach-berger Strafe 16 a. Priede-

Deutiches Rotes Rreug, Schweiternichaft Clementinenhaus Sannoper

nimmt jederzeit Schwestern Schülerin-nen mit guter Schul- und Allgemein-bildung, 19-80 Jahre, auf. Anfragen mit ausführt. Lebenslauf, Schulzeug-niffen, Bild u. Ruchporto an die Oberin.

Deutides Rotes Rreuz, Edweiternichaft Willehadhaus, Bremen, Dfterftrage 1

Arantenpflegeichule im eigen. Mrantenhaus, nimmt Edwefternichülerinnen m. guter Schulbildung, Alter 18-30 Jahre, jur toftenlofen Musbildung auf. Außerbem merben gut ansgebilb. Schweftern als Urlanbovertretungen mit Musficht jum Cintritt in die Schwesternichaft eingestellt. Bewerbungen mit Lebens-lauf und Lichtbild an die Oberin.

Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Elisabeth-Haus. Bremen, Bentheimstraße 18.

nimmt Krankenpflegeschülerinnen z kostenlosen Ausbildung auf. Auch werd. gut ausgebild. Schwestern als Urlaubsvertretg. für Kranken- und Säuglingspflege mit Aussicht zum Eintritt in die Schwesternsch. ein-gestellt. Bewerb. mit Lebenslauf und Lichtbild an die Oberin.

Deutiches Rotes Rreng Edweiternichaft ber Charlottenichweftern nimmt jederzeit junge Dadden mit abgeichloffener Schulbildung als Bern-ichwestern für die Arantenpflege und für die Birtichaftsführung auf. Alter von 19-30 Jahren. Meldungen an die Oberin bes Mutterhanfes in Stutts gart, Gilberburgftraße 85.

Deutides Rotes Rreug Alice: Edwesternichaft Maing E. B. nimmt Schwesternichülerinnen gur Ausbildung in der allgemeinen Krantenpilege u. auch ausgebildete Schwestern auf. Bewerbungen mit Lebenslauf an die Oberin.

Die Schweiternichaft Marienheim vom Deutichen Roten Rreus nimmt ig. Dabd. mit gut. Echulbild. als Tafelbestecke

Schwesternschülerinnen Die Musbildung erfolgt in der hauswirtichaftl und pflegeriichen Borichule des Mutterhauses und anichließ. in der ftaatlich anerkannten Krankenpflegeschule. Rach dem Examen laufende Fortbildung. Später je nach Regabung
Spestalausbildungen auf den verichiedenften Gebieten. – Arbeitögebiete:
Universitätistlinifen, Lazarette, Krankenhäuser Anfragen mit Lebenslaut häufer. Anfragen mit Lebenslauf, Beugnisabidriften und Lichtbild erbeten an Cherin v. Frenhold, Berlin NW 7. Schumannitrage 22

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

Ansbildungsture für ftadtifche Saushaltpflegerinnen

### Maria - Marthaftift Lindau Bodenfee

Beginn Mitte Geptember. Brofp. durch die Leitung Unmeldungen bis fpateft. 15. Juli. Auch Saushaltungsichülerinnen für Jahresund Salbjahresturfe fonnen am 15. Ceptember eintreten.

die Schulleitung: Giegbergftraße 11.

Raffel, Ev. Frobelfeminar

Sozialpadagog. Seminar, Danswirtich. Borfinje 1 3abr, für Abit. 3., für Abfolo d. dreijahr. Frauenfculen Conderlehtgang 1 3. u. 1/1 3. Braftit. Jugendleiterinnenfurjus 1 3. Echulerinnenheim. Beginn aller Rurje Apr.u. Oft. Brofp. d. F. Dierfe, Leiterin.

### Deutsches Landerziehungsheim

für Madden, Schloß Gatenhofen am Bodenfee, über Radolfzell. Obericule und Saushaltungsabteilung.

Sammelt Altpapier! -

Berratal / Cichwege b. Raffel Georgitrake 3

Töchterheim

Beitgemäße bausm, Ausbildung G. Gmiller Brofv.

Saushaltungsichule Dr. Marie Boigt mit Schulerinnen beim. Begr. 189 Bahres., Salb. und Diertelfahreoturfe. Drudfchrift.

Beachtet die Anzeigen

Techn. Assistentinnen

Staatl. anert. Schule gur Ausbildung Tedniider Villitentinnen an mediginifden Inftituten

Illarburg a. d. Lahn

Beginn d. Aurfes Mitte Oft. Brofp.

### Gymnastik

Symnaftifichule Delitich, Bln. Dahlem, Bildpiad 18, am Balbe. Berufsausb. mit ftaatl. Abichlußexamen. / Somn. hauswirtich. Bernjahr - Borfeminar / Laienturfe / Internat - Externat - Brofp.

Gumnastik-Schule Ilse Glaset (Mensendieck-Schule). Internat. Berufsausbildg, m. staatl. Abschlußprüfg. Frankfurt a M., Ulmenstr. 25.

Verschiedenes

Dotel . Gefreiar(in), Benf. . Leiter(in), Gefcaftsführer, Buro., Ruchen. u. Caal. Ingeftellte u. a. werben grundl. and. gebilbet im praftijd. Unterricht b. priv. Hotel-fachschule Pasing-München

Praris im Saufe! Mäßige Breife! 50 % Fahrpreiser-mäßigung! Erfolgsurteile, Elternrefer. u. Brojpette frei durch bas Direttorat.

**Kunst und Kunstgewerbe** 

### Staatl. Sobere Fachichule für Textilinduffrie

Münchberg / Banerifche Ditmart.

Einjährige Musbilbung für Bebereitechnifer.

Dreijahrige Ausbildung im Mufterzeichnen.

Ausbildung für funfthandwerfliches Beben. Semefterbeginn: 1. Oftober und 15. Mary jeden Jahres. Brofpette foftenlos burch die Direttion.

Anzeigenschluß am 30. d. Monats



Musikinstrumente a. Art BDM.-Gitarren

Max & Ernst Fischer,

Werkstätte, Markneukirchen Nr. 48

72teilig 90 g Silberauft., mod.

Must. 18 Monats- RM.100.-

FirmaSobema, Max Müller, Essen 88

WERBUNG

bringt

Gewinn

Blockflöten.

Harmonikas

usw. preiswert

und Qualität. Katalog trei! Ratenzahlung.!

# Warum nur eine III in Englisch u. Französisch?

Kennt Ihr noch nicht die Sprachzeitschriften

### Langenscheidt's English Monthly Magazine Le Journal français Langenscheidi?

Durch regelmäßiges Lesen dieser Zeltschriften könnt Ihr spielend Eure Kenntnisse erweitern und Eure Aussprache verbessern!

Inhalt: Humorvolle Erzählungen, nette Plaudereien, Gedichte, Rätsel, Artikel über englische bzw. französische Politik, Staatsmänner, Sport, Theater und Film. — Alle weniger bekannten Wörter und Ausdrücke findet Ihr neben dem Text übersetzt und erläutert! — Einzelhefte jeder Sprache, reich bebildert, 50 Pf., vierteljährl. RM. 1,35. Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch die Post.

Probehefte kostenlos und unverbindlich von der

Langenscheidtschen Verlagsbuchhandlung, Berlin-Schöneberg.